

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



46. i. 28

Rm8



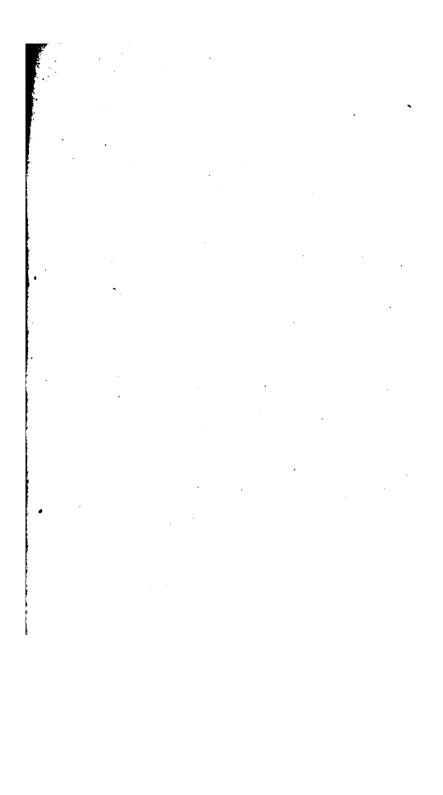

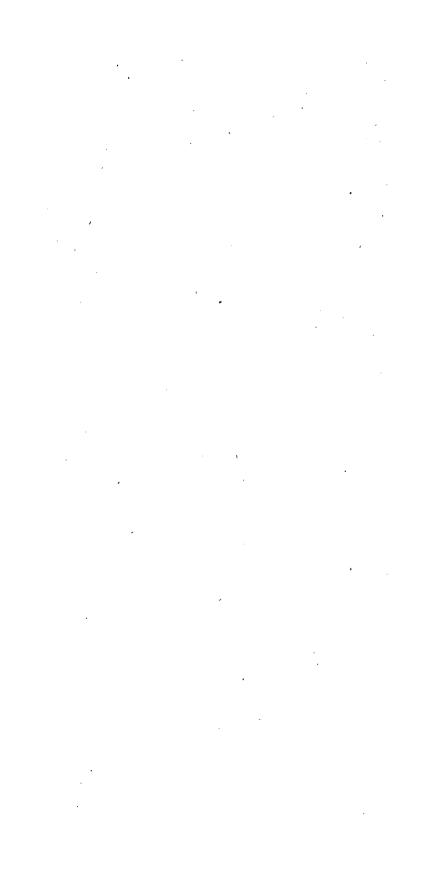

# Bolfslieder

# der Deutschen.

Eine

vollständige Sammlung der vorzüglichen deutschen Bolkslieder von der Mitte des fünfzehnten bis in die erste Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts.

## Berausgegeben

und

mit den nothigen Bemerfungen und hinweisungen verfehn, wo die verschiebenen Lieber aufgefunden werden tonnen,

durd

Friedrich Rarl Freiherrn von Erlach.

Dritter Banb.

Mannheim,

bei Seinrich Hoff.

1835.

•

, ·

.

# Ш.

# Beutsche Volkslieder.

1450 bis 1833.

•

# 23. Aus Docens Miscellaneen.

1. Des Holdans Cöchterlein und Jesus von Nazareth. Fliegendes Blatt. Rotenburg 1685.

(Siebe, B. J. Docen Miscellaneen jur Geschichte ber teutschen Literatur. 2 Bbe. Munchen 1807 u. 1809.)

(Bergl. damit ein ahnliches, doch um 17 Strophen kurzeres Lied, im 2. Bb. dieser Sammlung No. 1. S. 524. Auch hollandisch, in 62 Strophen bei Wolff Proben alt-hollandischer Bolkslieder. Greiz 1832.
No. 22. S. 82.)

Ein Solban hatt' ein Tochterlein, Die war fruh aufgestanden, Zu pfluden schone Blumelein In ihres Vaters Garten.

Sie stand und sah die Blumelein, Sie gedacht in ihren Sinnen, Wer muß der Blumlein Meister seyn, Wie gern wollt' ich ihn kennen.

Es muß ein ebler Künstler seyn, Ein Herr von großen Würben, Der biese schone Blumelein Ließ sprießen aus ber Erben.

Ich hab' ihn in dem Herzen lieb, Mocht' ich ihn einmal schauen, Ich wollt verlassen meins Baters Reich Und ihm mich ganz vertrauen. Es kam wol um die Mitternacht Jesus für's Fenster gangen, Thu auf, sprach er, du eble Magd Mit meiner Lieb' umfangen.

Die Magd stand auf geschwinde, Sie that ihr Fenster offen, Und sah Jesum ihr schönstes Lieb So freundlich für ihr stehen.

Sie sah ihr Lieb so freundlich an, Sie neigt sich zu der Erden, Sie bot ihm lieblich gute Nacht Mit so schönen Geberden.

Mein allerliebster Jungling schon Bon wann send ihr herkommen, Eurs gleichen hab' ich enicht gesehn In meines Baters Landen.

Schon Magb ich hab' euch lang geliebt, Um Euch bin ich gekommen Aus meines Baters Königreich, Ich bin ber Meister ber Blumen.

Send ihr mein allerliehstes Lieb, Nach euch steht mein Verlangen, Führt mich aus meines Vaters Reich Mit euch so will ich wandern.

Schone Magb wollt ihr mit mir gehn, Eur Reich mußt ihr verlassen, Ich komm' aus meines Baters Reich Euch zu führen meine Strassen.

Er nahm die schon Magd bei der Hand, Er führte sie also ferne, Wol hundert tausend Meilen lang Aus ihres Baters Lande.

- Sie sprachen so manch freundlich Wort, Sie gingen beib zusammen: Nun sagt mir ebler Jüngling schon, Wie ist boch euer Name.
- Mein Name ist so wunderlich, Er ist sehr hoch geschrieben, In meines Baters Königreich Ist mir ber Nam gegeben.
- Schon Magd bient mir mit Herzen rein, Gebt mir nur eure Ereue, Mein Nam' ist überall bekannt, Jesus von Nazarethe.
- Sie sprachen so manch freundlich Wort, Sie gingen beib zusammen: Nun sagt mir ebler Jesus schön, Wie ist eures Baters Name.
- Mein Bater ist ein reicher Mann, Sein Reich streckt sich so ferne, Himmel und Erd hat er gemacht, Die Sonne, Mond und die Sterne.
- Himmel und Erd' und alles Gut, Bon ihm ift alles kommen, Biel hundert tausend Englein schon Stehen stets vor seinem Throne.
- Ist euer Vater so ein reicher König Und also reich von Gutern, So sagt mir ebler Jesulein, Wer ist dann euer Mutter?
- Mein Mutter ist eine reine Magd, Ihr Ram' ist hoch geschrieben, Sie hat mich zu ber Welt getragen Ein Magd ist sie geblieben.

Ist euer Mutter eine reine Magd, Und ihr eins Königs Sohne, So sagt mir ebler Jesus zart, Von wann seyd ihr gekommen?

Aus meines Baters Königreich, Da ist es voller Freuden, Und tausend Jahr lang sind da gleich Einer Stund ohn' einigs Leiden.

Mein allerliebster Jefulein,
Ich hab so groß Berlangen
Nach euers Vaters Königreich,
Laßt uns nun dahin wandern.

Schon Magb, dient mir mit Herzen rein, Mein Treu will ich euch geben, So follt ihr allzeit bei mir senn In großen Freuden leben.

Sie gingen einen langen Weg, so schön, Wol burch bie grune Haibe, Sie kamen fur bes Himmels Thron, Da wollte Jesus scheiben.

Mein liebster Jesus, edler Hort, Muß ich nun von euch scheiben, Dies sind mir sehr betrubte Wort, Bor trauren muß ich weinen,

Er nahm die schon Magd bei der Hand Er sprach mit guten Sinnen, Ich muß gehn in mein Baterland, Euch Freud bereiten brinnen.

Tesus der Herr ist von ihr gahn, Sie stund in traurigen Sinnen, Sie weint so manche heisse Thran Daß Tesus war von hinnen. Sie kopft so leise an ben Rein, Sie sprach mit guten Sinnen, Thut auf die Pfort und last mich ein, Mein Lieb der ist darinnen.

Als fie ihr Leib vollendet gleich Bon hinnen follte scheiden, Jesus aus seines Baters Reich Er wollt sein Lieb begleiten.

Er empfing sie also freundlich Mit guten Melodeien, Er bracht sie in seins Baters Reich, Deg that sich die Magd freuen.

Alles was ihr Herz nur that begehrn Burd' ihr allba gegeben, Sie sollt mit Jesulein in Chrn Ewig in Freuden leben.

## 2. Ich stund an einem Morgen.

Mus einer Sanbidrift von ungefahr 1516 genommen.

(Siebe, Docen Miscell. I. S. 269.)

(Mit Ermangelung der beiden letten und einigen Varianten in den 5 erften Strophen befindet fich biefes Lieb, aus einem Nurnberger Liederbuche vom Jahr 1544, auch im 3. Bde. des Bunderhorns S. 44. Vergl. im I. Bd. unfrer Boltslieber, mit No. 3. S. 73.)

Ich stund an einem Morgen Heimlich an einem Ort,
Da hatt ich mich verborgen,
Ich hort klägliche Wort
Bon einem Fräulein hübsch und sein,
Das stund bei seinem Bulen,
Es muß geschieden seyn.

Herzlieb ich hab verwommen, Du wollst von hinnen schier; Wann thust du wiederkommen, Das sollst du sagen mir. "Merk, seines Lieb, was ich dir sag, "Mein Zukunst thust mich fragen, "Weiß weder Stund noch Lag."

Das Fraulein weinet sehre,
Sein Herz war Unmuths voll;
So gib mir Weis und Lehre,
Wie ich mich halten soll;
Für dich so setz' ich all mein Hab,
Und willst du hie beteiben,
Ich verzehr (ernähr) dich Jahr und Lag.

Der Knab ber sprach aus Mute, Dein Willen ich wol spur, So verzehrte (ernährte) mich bein Gute (Gute) Ein Jahr, war balb hinfür, (bahin) Dennoch mußt es geschieben seyn. Ich will bich freundlich bitten, Setz beinen Willen barein.

Das Fraulin bas schrie: Morbe! Morb über alles Leib, Mich franken beine Worte, Herzlieb, nicht von mir scheib, Für bich so setz' ich Gut und Ehr, Und sollt' ich mit bir ziehen, Kein Weg war mir zu ferr. (fern)

Der Knab der sprach mit Züchten, Mein Schatz ob allem Gut, Ich will dich freundlich bitten, Und schlag's aus deinem Muth, Und gedenk an die Freunde dein, Die dir keins Argen trauen, Und täglich bei dir seyn. Da kehrt er sich herumme, Er sprach nicht mehr zu ihr; Das Fräulein that sich schmucken (schmiegen) In einem Winkel schier, Es weinet, daß es schier verging; Das hat ein Schreiber gesungen, Wie es einem Fräulein erging.

# 3. Fliegendes Blatt, Nürnberg 1607. (Siebe, Docen Miscell. I. S. 270.)

Gar lustig ist spazieren gahn,
Lieblich die Sonne scheint,
Ich weiß ein Maidlein wohlgethan,
Mit der will ich noch heint
Bon Herzen fröhlich seyn,
In ihrem Wurzgärtelein,
Spazieren, 'rumführen
Den lieben langen Tag,
Denn ich zu diesem Maidelein
Herzlichs Verlangen hab.

Schauen will ich ja wenn ich kumm, Klopfen sein leise an, Freut sich meiner bas Maiblein jung, Wird mir bald aufgethan: Denn sie mich nicht verschmächt (verschmäht) Sondern freundlich umfecht, Gar fröhlich, holdselig Beut sie mir ihr Händlein warm. Zum Zeugniß herzlicher Lieb Schließ ich sie in mein Urm.

Uns ward auf biefer Erd nicht baß, Denn baß wir zusammen kamen,

Spazierten in dem grünen Graß In Gottes Herrn Nam, Da geschah uns alles Guts Gar wohl in seinem Schutz Berborgen, ohn Sorgen, Sie mir alsbald vergunnt, Ein freundlichs Wort zu reden thun Mit ihr zu aller Stund.

Nimm hin, herzliebster Bule mein, Mit Gold gewunden war Von Rosen roth ein' Kränzelein, Setzt mir's auf meine Haar; Sobald sie mich verehrt, Ward Freund und Muth gemehrt, Im Herzen ein' Kerzen Sie mir als bald anzundt, Welche auch immer für und für Ja ewig nicht verbrinnt,

Alle liebliche Saitenspiel
Mit ihrem sußen Klang
Machen groß Freud, Erquidung viel,
Dem Herzen ist sehr bang;
Aber viel größer Freud
Mir mein Herzliebste geit (giebt)
Bon Herzen aus Schmerzen
Ohn alls arges Begehrn,
Sondern gewiß und anders nit,
Denn nur allein in Ehrn.

Wer kann genugsam sprechen aus Die Freud, so ich jest trag, Wohnet in meines Herzen Haus, Kein Mensch solches vermag; Denn ich bei mir empfind, Wie die Lieb alls überwind, Ist gutig, bemuthig Von Herzen sanft und still,

Sie ist solch eine hohe Gab, Die Gott selbst haben will.

Lieblich ist dieses Maidelein,
Meim Herzen hochverwandt,
Sott geb mir, die ich jetzund mein,
An meine rechte Hand,
Daß ihr zart junger Leib Mein fromm ehliches Weib Mocht werden auf Erden In Freud und Kreuz darneben,
Bis daß ich mit ihr seliglich Mog' enden Leib und Leben.

Nun hab' ich mein spazieren gehn In Freuden hie vollendt, Was mein Gott will, daß muß bestehn, Der hat mein Herz erkennt, Derfelbe es auch erhalt, Gleich wie im grünen Wald Fein singen und springen Die kleinen Waldvögelein; So geschieht allhier auf dieser Erd Mes zum Lobe sein.

> 4. Jupiter und Mupido. Rurnberg. 1577 — 90. (Siehe, Docen Miscell. I. S. 272.)

Als Jupiter gedacht,
Er hatte Himmel und Erd
Ganz fertig ausgemacht,
Und was darein gehort,
Da sah er hin und her,
Besinnt sich endlich fein,

Es mußt fenn etwas mehr, So ba gehort barein.

Der Sachen ha ha Kupido lacht, Sprach: Alter, du hast nicht alles gemacht, Besinn dich sein wohl, besinn dich sein wohl, Das beste sehlt hier, das billig seyn soll.

Solches Jovem verbroß hart, Daß er von diesem Kind Spottlich verlachet ward, Da nahm er in sein Sinn, Erschafft ein Kreatur, Ein schön jungfräulich Bild, Welche schöne Figur Er vor sein Kunststück hielt.

Der Sachen ha ha Kupido lacht, Du hast alles recht wohl gemacht Def freu ich mich sehr, des freu ich mich sehr, Uch Lieber, mach doch der Dinge noch mehr.

Welches Jovi Freuden bracht,
Daß dies Kind nadend und bloß
Ihm sehr freundlich anlacht,
Darum sett er's in sein Schooß;
Das Bild entschlief so bald,
Er hatt's geküßt so gern,
Wollt's aber mit Gewalt,
Nicht aus bem Schlaf verstorn.

Der Sachen ha ha Kupido lacht, Sprach: Alter tuß fort bis sie erwacht, Laß also frei gahn, laß also frei gahn, Es ist ihr wol nicht um den Schlaf zu thun.

Dein Liebelein schlaf ober wach, So kuß sie immerfort, Dir kein Gebanken mach, Sonber glaub meinem Wort, Ruß sie so oft und wohl, Ich will verwetten was Ob sie dich schelten soll, Sonder sprechen, kuß nur bag.

Der Sachen ha ha Kupido lacht Wenn zwei Liebelein scherzen die ganze Nacht, Laß also frei gahn, laß also frei gahn. Uch Kinder, was wird noch werden darvon.

Darum, schönes Liehelein, Laß mich nun kussen auch Dein rothes Mündelein, Weil's ist ein alter Brauch; Der muß abkommen nicht, Weil's ist ein ehlich Pslicht, Und wenn's in Ehrn geschicht, So kann's ja schaben nicht.

So haben die Alten einander geküßt, Bis aus zweien drei worden ist, So laß uns nun auch halten den Gebrauch So lang wir leben auf dieser Erd.

5- **Des Studenten Saitenspiel.** Nikroberg. 1577 — 90. (Siehe, Docen Miscell. I. S. 274.)

Als ein Student spazieret Mit frischem freien Muth Des Abends und hosieret Auf einer Lauten gut, Er macht ein gut Gesang, All Gassen visitiret, Und lieblich musiziret, Daß in der Stadt erklang. Er kam zu seiner Bertrauten Für ihr Schlafkämmerlein, Er schlug ihr auf ber Lauten, Steh' auf Herzliebelein, Steh' auf und laß mich ein, Steh' auf, laß mich genesen, Ich bin so lang gewesen, Erfroren mocht' ich seyn.

Das Mägdlein balb erwachte,
Das Spiel ihr wohlgesiel,
Sie sich nicht lang bedachte,
Machet nicht Polberns viel,
Sie ließ den Knaben ein,
Und führet ihn behende
Mit ihren scheweissen Händen
In ihr Schlastämmerlein.

Nun thu mir mein Studente Eins auf der Lauten schlagen, Darbei ich dich erkennte, Und dich herein hab bracht. Jungfrau, das kann ich wol, Und will euch eines schlagen, Es soll euch wohl behagen, Und recht gefallen wohl.

Aber thut euch erbarmen,
Meine Glieder erstarret seyn,
Laßt mich vorerst erwarmen
In euren Aermelein.
Das Mägblein sprach, ach ja,
Bald er sich zu ihr wendet,
Und warmet sich behende
In ihren Aermelein.

Balb er ihr eines machte Auf seinem Saitenspiel, Das Mägblein freundlich lachte, Das Spiel ihr wohl gefiel. Uch mein Studente fein, Was foll ich von euch fagen, Ihr konnt die Lauten schlagen Nach all dem Willen mein.

Ihr habt die rechten Griffe,
Gelernet hubsch und fein,
Und wenn es geht fein tieffe,
Das g'fällt dem Herzen mein.
Jungfrau, das können wir all,
Wir lernen es bei Zeiten,
So können wir's bei den Leuten,
Studenten können's wol.

Nun ferner mir thut schlagen Nach eurem besten Fleiß. Er schlug ihr unverzaget Nach seiner Art und Weiß Er that die schönsten Griff, Die Saiten thaten springen, Noch war er guter Dingen, Bis ihm der Wirbel ablief.

Jungfrau, was soll ich sagen,
Ich kann nit spielen mehr.
Das Mägblein führt groß Klagen,
Und ward betrübet sehr.
Jungfrau, laßt's Trauren seyn,
Ich will wiederkommen morgen,
Und bleibet ohne Sorgen,
Abe, schons Liebelein!

### 6. Breikonigslied.

(Siehe, Docen Miscell. I. S. 276. auch in ben Rinberliedern S. 32.)

Gott so wöllen wir loben und ehrn, Die heiligen brei Könige mit ihrem Stern Sie reiten baher in aller Gil, In dreißig Tagen vierhundert Meil.

Sie kamen in Herobes Haus, Herobes sahe zum Fenster raus, Ihr meine liebe Herren wo wollt ihr hin? Nach Bethlehem steht unser Sinn.

Da ist geboren ohn alles Leib Ein Kindlein von einer reinen Maid. Herodes sprach aus großem Tra(o)g, Ei, warum ist benn ber Hinder (ber Hintere, ber zus letzt gehende) so schwarz.

D lieber Herr, er ist uns wohl bekannt, Er ist ein König in Mohrenland. Und wöllend ihr (wollt ihr) uns recht erkennen, Wir dörffend (wir durfen) uns gar wohl nennen.

Wir seynd die König vom finstern Stern, Und brachten dem Kindlein Opfer gern, Myrrhen, Weihrauch und rothes Gold, Wir seynd dem Kindlein in's Herz 'nein hold.

Herobes sprach aus Uebermuth, Bleibend bei mir und nehmt für gut, Ich will euch geben Heu und Streu, Ich will euch halten Zehrung frei.

Die heiligen brei König thaten sich besinnen, Furwahr wir wollend jest von hinnen. Herodes sprach aus trugigem Sinn, Wöllt ihr nicht bleiben, so fahrend hin. Sie zogend über ben Berg hinaus, Sie funden den Stern ob dem Haus, Sie traten in das Haus hinein, Sie funden Jesum in dem Krippelein. Sie gaben ihm ein reichen Sold, Myrrhen, Weihrauch und rothes Gold.

Joseph bei bem Kripplein saß, Bis daß er schier erfroren was, (war) Joseph nahm ein Pfannelein, Und macht bem Kinde ein Muffelein.

Iofeph ber zoge fein Soblein aus, Und machet dem Kindlein zwei Windelein braus. Joseph, lieber Joseph mein, Hilf mir wiegen mein Kindelein.

Es waren da zwei unvernünftige Thier, Sie fielend nieder auf ihre Knie. Das Dechstein und das Eselein Die kannten Gott den Herren rein. Amen.

> 7. Abschied. 1537. (Docen Miscell. I. S. 278.)

Entlaubet ist der Balde
Gen diesen Winter kalt,
Beraubet werd' ich balde
Meins Liebs, das macht mich alt,
Daß ich die Schon muß meiden
Die mir gefallen thut,
Bringt mir manchfältig Leiden,
Macht mir fast schweren Muth.

Läst du mir nichts zur Lege (zum Erost) Schwarz brauns weiß Maibelein, Daß mich bie Weil ergetze, So ich von dir muß fenn, Hoffnung muß mich ernähren, Nach dir fo werd' ich krank, Thu balb herwieder kehren, Die Zeit ist mir zu lang.

Sey weif, laß dich nit affen, Der Klaffer seynd so viel, Halt dich gen mir rechtschaffen, Treulich dich warnen will; Huth dich vor salschen Zungen Darauf sey wohl bedacht; Sey dir, schons Lieb, gesungen Zu einer guten Nacht.

#### 8. Win altes Lied.

Aus einer Sammlung ohne besondern Titel mit der Schlufschrift: "gebruckt zu Mens burch Peter Schöffern. 1513."

(Siehe, Docen Miscell. I. S. 279.)

Ich kam vor Liebes Fensterlein Un einem Abend spate, Ich sprach zur Allerliebsten mein, Ich fürcht ich komm zu brate, (zu früh) Erzeig mir boch die Treue bein, Die ich von dir bin warten, (erwarte) Sieh, Liebe, laß mich ein.

Bei meiner Treu ich dir versprich
Ich will dich nit verkehren (verlassen, verachten)
Mein Treu ich doch an dir nit brich,
Thust du mich nu (nun) gewehren; (bewähren,
bewährt sinden)
Kumm Glück, und schlag mit Hausen drein,

Daß fie mich thu gewehren; Sieh, Liebe, laß mich ein.

"Sieh, lieber Gesell, es mag nit seyn,
"Darum so laß bein Warten,
"Sehn bich nit nach ber Liebe mein,
"Es ist barum zu karten,
"Wann (bann) Lieb und Leid bas hat kein Sinn,
"Darum so thu bich massen, (mäßigen)
"Traut holder lieber Mann,
"Rein solche Frau ich boch nit bin;
"Dich fahren will ich lassen,
"Ich thu sein warlich nit."

### 9. Spruch bom Glück.

Aus Othebladen Decthen iconem Blumenfeld. Liegnis ?? im Elfas. 1601. 4.

(Siehe, Docen Miscell. I. S. 282.)

Man sagt, wem's Glud wol pfeiffet, Der mag wol lustig tanzen, Wem's Glud zum Wurfel greifet, Der gwinnt oft manche Schanzen, Mit Freuden mag umher schwanzen.

Wem's Glud bas Hörnel blaft, Der fangt wenn andre jagen, Glud, wem's du d'Felder faest Der mag bas Traid (Getreibe) heim tragen, Darf Niemands auch drum fragen.

Wem's Glud ift Keller, Koch, Der trinkt wenn ihn thut burften, Ist, wenn ihn hungert noch. Das Glud oft gleich thut burften Den Bettler wie ben Fürsten. Wenn's Glud das Fahnlein schwingt, Da giebt's gut Beut' und Kriegen, Wenn's Glud dem Buler singt, Da ist gut Kinder wiegen, Galanisirn und lieben.

Doch ist selbst jeder Schmidt Seins eignen Glucks allzeiten, Wer wol ihm (sich) bett', damit Wol auch wird liegn mit Freuden, Ob man ihn gleich thut neiden.

Dein Glud fleugt nit von bir Was bir auf Erd beschaffen, (bestimmt ist) Schau nur weil's (wenn's) ist vor der Thur, Daß du's nit thust verschlafen, Brauch Mittel, Zeit und Waffen.

10. Vergebene Mithe. Aus Dechens Blumenfelb. 1601. (Siehe, Docen Miscell. I. S. 283.)

Nacht und Tag hab' ich gebient Eim Fraulein rein und zarte, Damit ich nur ihr Lieb versühnt, Kein Fleiß noch Muh' ich sparte.

MI ander Lieb, Freud, Lust und Gelb Hab' ich veracht, aufgeben, Ja alle Schätz der ganzen Welt, Allein von ihrentwegen.

Rein andern Dank kriegt ich davon, Leer Stroh hab' ich gedroschen, Schabab, ein Korbel ist mein Lohn, Die Lieb' ist ausgeloschen. Ich hab gehofft so herziglich, Mein Lieb wiederum zu geniefien. Nun läßt sie mich's - ja hinter sich Bang hoflich jetund genieffen.

Es ist halt wenn ich's fagen foll, Bei euch, ihr ichonen Jungfrauen, Biel Gichrei und munder wenig Woll, Sankt Belten foll euch trauen.

Ber euren glatten Worten traut, Der mocht fein Muh wol sparen, Er faet im Wind, in's Meer auch baut, Die ich es wol erfahren.

# 11. Fabellied.

ober

Mettstreit des Kukuks mit der Bachtigall. Mus: Musbund iconer weltlicher und juchtiger Lieber. Quer 8. 1580.

(Siebe, Docen Miscell. I. S. 284., auch, Berbers Bolfslieber. Leipz. 1825. II. S. 226.)

> Einsmals in einem tiefen Thal Der Rutut und bie Nachtigall Thaten ein Wett anschlagen, Bu fingen um bas Meifterftud Wer's awonn aus Kunft ober burch's Glud, Dank follt er bavon tragen.

Der Rutut sprach: so bir's gefällt, Ich hab zur Sach ein Richter erwählt, Und that ben Gfel nennen; Dann weil er hat zwei Ohren groß, So kann er boren besto baß, Und was Recht ift, erkennen.

Sie flogen vor dem Richter bald, Wie ihm die Sachen ward erzalt, Schuf er, (begehrte er) sie follten singen; Die Nachtigall sang lieblich aus, Der Esel sprach, bu machst mir's kraus, Ich kann's in Kopf nit bringen

Der Rukuk drauf anfing geschwind, Rukuk! sein Gsang durch terz, quart, quint, Und that die Noten brechen: Er lacht auch drein nach seiner Urt, Dem Esel gsiels, er sagt, nun wart Ein Urtheil will ich sprechen:

"Wohl sungen hast du Nachtigall
"Aber Kukuk du singst gut Choral,
"Und haltst den Takt sein innen,
"Das sprich ich nach meim hohen Werstand,
"Und kostet's gleich ein ganzes Land,
"So laß ich dich's gewinnen.

#### 12. Diebesklagen.

Aus einer Sammlung vom Jahr 1583.

Man wird aus diesen kleinen Liebern sehn, wie die Sprache, je nachbem sie in eine andre Korm gegossen wird, auch eine ganz andere Figur annimmt.

(Siehe, No. 1 - 4. Bunberhorn III. S.3 - 6. und No. 5 - 7. Docen Miseell. I. S. 284 - 286. Bufage. S. 9.)

1.

Nach meiner Lieb viel hundert Knaben trachten, Allein der, den ich lieb, will mein nicht achten, Ach weh mir armen Maid, vor Leid muß ich verschmach= ten. Iden begehrt zu mir sich zu verpflichten, Mein der, den ich lieb, thut mich vernichten, Ach weh mir armen Maid, was soll ich dann anrichten,

Mandre thun mir Gutes viel verjehen, Mein ber, den ich lieb, mag mich nicht sehen, Ich weh mir armen Maid, wie muß mir dann geschehen.

Bon allen keiner mag mir widerstreben, Allein der, den ich lieb, will sich nicht geben, Ach weh mir armen Maid, was soll mir dann das Leben.

2.

Ich hartes Herz, laß bich boch eins erweichen, Laß mich zu beiner Hulb doch noch gereichen; Wen follt boch nicht erbarmen, Daß ich muß als erarmen.

Ach starker Fels, laß bich boch eins bewegen, Thu bein gewohnte Hart eins von dir legen; Wen sollt boch nicht erbarmen, Daß ich muß als erarmen.

Ach feste Burg, laß dich boch eins gewinnen, Ach reicher Brunn, laß mich nicht gar verbrinnen; Ben sollt boch nicht erbarmen, Daß ich muß als erarmen.

3,

Ber sehen will zween lebendige Brunnen, Der soll mein zwei betrübte Augen sehen, Die mir vor Weinen schier find ausgerunnen. Wer sehen will viel groß und tiefe Wunde, Der soll mein sehr verwundtes Herz besehen, So hat mich Lieb verwundt im tiefsten Grunde.

#### 4.

- Der suße Schlaf, ber sonst stillt alles wohl; Kann stillen nicht mein Herz mit Trauren voll, Das schafft allein, ber mich erfreuen soll.
- Kein Speis, kein Trank mir Lust noch Nahrung giebt, Kein Kurzweil mehr mein traurig Herze liebt, Das schafft allein, der so mein Herz betrubt.
- Gesellschaft ich nicht mehr besuchen mag, Ganz einig (einsam) fit in Unmuth Nacht und Tag, Das schafft allein, ben ich im Herzen trag.

5.

- Nun bin ich einmal frei von Liebesbanden, Und thu jegund allein nach Aurzweil ringen, Deg mag ich wol mit Luft ein Lieblein fingen.
- Rein Trauren ist bei mir nicht mehr vorhanden, Bor Freude thut mir oft mein Herz aufspringen, Des mag ich wol mit Lust ein Liedlein singen.
- In Lieb hab' ich ber Gfahr so viel erstanden, Drein ich hinfur nicht mehr werd seyn zu bringen, Deß mag ich wol mit Lust ein Lieblein fingen.
- Darum all bie ihr fend mit Lieb' umgeben, Bu wenden wiederum befleißt euch eben, So lieb euch immer ift eur Leib und Leben.

6.

Kamft du gegn mir so große Falschheit üben, Und mich barburch so jämmerlich betrüben, Ift nit ber Brauch, daß ich dich mehr soll lieben.

Kannst du mit beiner Treu so gschwind zurücken zauffen, (zowen , d. i. eilen) Kannst du so bald mich hinterrucks verkaufen, If nit der Brauch, daß ich dir soll nachlaufen.

Kannst du bein Nut in ander Weg betrachten, Kann alle Breu bei dir so bald verschmachten, Ift nit der Brauch, daß ich bein mehr soll achten.

Kannst dich nunmehr all beiner Falschheit reuen, Bollst du jegund bein Lieb gegn mir verneuen, Ift nit der Brauch, daß du es meinst mit Treuen.

7.

Run sich (seh) ich mich an bir endlich gerochen, Darum bein Leid ich gar wol gunne dir; Das Rad geht um, vor war die Klag' an mir.

Du haft bein Treu an mir schändlich gebrochen, Solch Wankelmuth ift nit Jungfrauen Zier, Das Rad geht um, vor war die Klag' an mir.

In unser Lieb hast bu ein Loch gestochen, Es ist schon aus, was trauerst bu lang barfür, Das Rad geht um, vor war die Klag' an mir.

Thu, was bu willst, magst weinen oder bochen (larmen, schreien)

Es gilt mir gleich, ich leg bir's auf bie Bag; Das Rad geht um, willft bu jetund, so klag.

#### 13. Tritt ju.

Unfangeftrophe Diefes alten Bolfeliedes von dem der vollständige Original-Text fich bis jest noch nicht aufgefunden hat.

(Siebe , Docen Miscell. I. G. 261.)

Die Brunnlein die da fliessen, die soll man trinken, Und wer einen lieben Bulen hat, der soll ihm winken, Ja winken mit den Augen und treten auf ein Fuß, Es ist ein harter Orden, der seinen Bulen meiden muß.

Aus biesem Liebe ift bas Folgende im Wunderhorn, II. S. 193., als Beweis ber Banbelbarteit bieser Lieber und ihres unftaten Textes, entstanden.

Wann alle Wasserlein sliessen, Soll man trinken, Wann ich mein Schatz nicht rufen barf, ju ja rufen barf, So thu ich ihm winken.

Winken mit ben Augen, Und treten mit bem Fuß, 'Sift eine in ber Stuben, ju ja Stuben! Und bie mir werben muß.

Warum soll sie mir nicht werden, Denn ich seh sie gern, Sie hat zwei blaue Aeugelein, ju ja Aeugelein, Sie glanzen wie zwei Stern.

Sie hat zwei rothe Backelein, Sind rother als ber Wein, Ein solches Mabel findt man nicht, ju ja findt man nicht, Wohl unter bem Sonnenschein.

"Uch, herziger Schatz, ich bitt bich brum, "Laß mich gehen!

"Dem beine Leute schmaben mich, ju ja schmaben mich, "Ich muß mich schamen."

""Bas frag' ich nach den Leuten, ""Die mich schmähen; ""Und so lieb' ich noch einmal, ju ja noch einmal, ""Die schönen Mädchen.""

Geffilich verändert lautet die alte Anfangsstrophe dieses Liedes in einem Fl. Bl. des 16. Jahrhunderts und wahrscheinlich auch in "Knaustens Gassenhauern" also:

Der Gnabenbrunn thut fliessen, ben soll man trinken, D Gunber! bu sollst buffen, bir thut Gott winken, Mit seinen gutigen Augen richt' er bir beinen Fuß Wol auf ben Fels bes Glaubens, Christus allein uns helfen muß.

### 14. Bes Mädchens Mlage. 1606.

(Siehe, Docen Miscell. H. S. 241.) Auch Rosenfranz Gesch. d, P. im ma. S. 527.

Was klagt bas Maibelein?
Sie klagt bem Mutterlein:
Schwer ist bas Herze mein,
Kann nit wol frohlich sepn,
Mir fehlt ein Drumm.

Sie sucht bas Nabelein, Und hat kein Fabelein, Ich hab' ein Trühelein, Kein Zwirnesknauelein, Hatt' ich ein Drumm. Hatt' ich ben Bulen mein In meinem Kämmerlein, Der hat ein Knäuelein, Darzu ein Näbelein, Sammt einem Drumm.

15. Gegenliebe. 1588. (Siehe, Docen Miscell. U. S. 242.)

"Ei wie so gar freundlich lieblich "Erzeigst du dich Herzlieb gegn mir, "Das mich erfreut ganz inniglich, "Und will mein Hetz stets senn bei dir; "Denn wo ich sonst bei Leuten bin, "Da hat's kein Sinn, "Allein bei dir ich frohlich bin."

"", Glaub's mein Gesell, und wiß furwahr ""Daß mir beßgleichen ist also, "", Wenn ich bei bir nicht bin immerbar, "", So wird mein Herz boch nimmer froh, "", Und bunkt mich auch langwierig seyn. "", Wein höchste Pein, "", Daß du nicht bald sollst seyn ber mein.""

"Freundliches Lieb, was willst du mehr,
"Mein Leib und Gut ist eigen bein,
"Du bist die ich für all begehr,
"Dazu bist du Gewünschste mein,
"Denn ich sonst kein ander han will
"Heimlich und still,
"Das ist schöns Lieb allzeit mein Will."

#### 16. **Minnelied.** 1454.

Mittelton zwischen bem alten Minnegesang und bem fogenannten Boltsliebe.

(Giebe, Docen Bufage. G. 11.)

Mein Herz mocht mir zerspringen gar, Wenn mich die Minniglich anblickt, Gar mancherlei werd' ich gewahr, Wenn mich ihr Sußigkeit bestrickt. Mein Herz das wird so hochgemut, Daß ich nicht weiß, was ich beginn, Ach, meiden Lieb, wie weh das thut! Nach ihr verlangt Herz, Mut und Sinn.

Ihr Mund brennt, als die Rosen blühn Bol in des Maien Thau, Ich muß in großem Trauren seyn, Wenn ich sie nur anschau.

Benn sich ihr Mundlein benn aufschließt, Und mich zärtlichen lachet an, Gar sänftlich es mein Herz durchsließt, Daß ich ein Wort nicht sprechen kann, Und wähn', ich sen im Paradeis, Als hoch wird benn mein Freud' und Wunn, Benn ich sie sich (seh) in Blau und Weiß Gen mir erglesten (erglänzen) als die Sunn.

Ihr Mund brennt, als die Rosen bluhn Bol in des Maien Thau, Ich muß in großem Trauren senn, Wenn ich sie nur anschau.

Ach auserwählte Lilie zart, Wie leit (liegt) mein Freud so gar an dir; In Feiels blau ich stät dein wart Und ist kein Abelan (Ablassen, Unstetigkeit) an mir, Ich hoff ich find beffelben gleich (befgleichen, ubereinstimmenb)

Die beine Gnab so mannigfalt; Mein Herz bas wird in Freuden reich, Wenn ich gbenk an bein lieb Gestalt.

Ihr Mund brennt, als die Rosen bluhn Bol in des Maien Thau, Ich muß in großem Traurem sepn, Wenn ich sie nur anschau.

17. Westimmung. 1537. (Docen, Miscell. II. S. 250.)

Beschaffen (bestimmtes) Glud ist unversaumt Db sich's zu Zeiten erlänget, (verzögert) Daß sich durch Tud der Bos' aufbaumt, Und ihm das Glud nachhänget; Meint's gewiß nit gut, der Bosen Mut Dest (besto) härter darnach thut strafen, Biel Pein macht's ihm, wenn es zeucht hin Und zwisach Uebel strafet.

Beschaffen Gluck ist unversaumt,
Die Zeit thut Rosen bringen
Ob Ungeluck schier gar aufraumt
Das gut Gluck thut ver (vor) bringen.
Forgank hat List, je bunkler's ist,
So mag es etwas leiben,
Wenn man's hell sicht, (sieht), best ehr es bricht,
Drum soll man keinen neiben.

Beschaffen Glud ift unversaumt, Kein Boser kann's nit wenden, Ob er vor Jorn gleich barob schaumt, Wehrt mit Füßen und Handen. Wenn's langsam kummt, best mehr es frummt; Bas man schnell thut aufbauen, Schnell wieder bricht, Glud bsteht auch nicht, Drum soll man nit vertrauen.

## 18. **Poffnung.** 1513. (Docen Mistell. II. G. 250.)

Ich hoff, es sen fast wol müglich, Drum ich in Hoffnung steh, Daß es mir geh nach allem meinen Willen, Bon Art ist sie ein reine Frucht, Ihr Bucht ist Ehren werth, Ihr Weis und Bahrd (Geberde) thut mir mein Kummer stillen.

Darin ich bin lang Zeit vorhin Gelegen hart, und hab gewart Auf ihr Genad, bis sie mich hat Mit ihrem Trost aus Sorg erlost, Darum bann ich nit unbillich Hoff, es sen sehr fast wol müglich.

Ich hoff, es sen fast wol muglich, Drum ich von ihr nit weich, Und ob es gleich den Rlaffer sollt verdriessen. Ich bin dir hold in rechter Treu, Kein Reu hab' ich ja nit, Darum ich bitt, du laßt mich deß geniessen. Und thust an mir, als ich zu dir Vertrauen hab, ich stell nit ab Bon dir kein Stund, mein Herz und Mund Giebt dir den Preis mit großem Fleiß; Darum auch ich nit unbillich Hoff, es sey sehr fast wol muglich. Ich hoff, es fen fast wol muglich,
Darum ich nit weiter tracht.
Das hat gemacht bein ganz fründlich Erzeigen,
Daß du jeht thust mit ganzer Gier
Gen mir in Treuen schein;
Darum sich mein Herz giebt dir ganz für eigen
Ohn' alls Berding, und ist mir gring,
Du herzigs Bild, alls, was du willst
Bist du (sen bir) gewehrt, mein Freud sich mehrt,
Wann ich gebenk bein fründlich Schwenk;
Darum noch ich nit unbillich
Hoff, es sen sehr fast wol muglich.

# 19. Atein Antschluss. 1583. (Docen Miscell. II. G. 256.)

Die arge Welt hat sich gestellt, Wer nicht hat Gelb, Niemand gefällt, D Weh ber argen Welt.

Die beste Kunst ist all umsunst, Behalt kein Gunst, Gelb macht bie Brunst, D Schab ber guten Kunst.

. Wann gleich Ein'r war von Tugend schwer, Hilft ihn nicht sehr, Geld bringt die Ehr, D Schad der Tugend schwer.

Welt und Gelb hin, behalt bein Gewinn, Es steht mein Sinn ber Tugend in, D Welt ich fahr bahin.

### 24. Aus Buschings wochentlichen Nachrichten.

### 1. Der WRachtelruf.

Rach bem Gefange eines Sarfners in Franken aufgeschrieben. (Giche, Bufching Wochentliche Nachrichten. 4 Bbe. Breslau 1816.
I. S. 3. Mit ber Melodie.)

(Bergl, mit "Bachtelwacht" im 2. Bbe. S. 546. No. 11. dieser Sammlung.

#### 1.

höret, wie die Wachtel in Freuden dort schlagt:
"Wollte Gott! Wollte Gott!"
Geb nur kein'n Schauer sie sagt,
klieget von einem zum andern grunen Feld
Und uns den Wachsthum der Früchte vermeldt
Und uns beim Sonnenschein gar freundlich ermahnt:
"Danket Gott! Danket Gott!"
kur die schönen Früchte im Land.

2.

Kommt ber Bauer früh Morgens in's Feld,
"Grüß dich Gott! Grüß dich Gott!"
Bon ihr ben Gruß schon erhält. Ruft sie mit ihrem annehmlichen Schlag, Sucht sie ihm die Arbeit zu vermindern den Tag; Ift er von Arbeit ermüdet und matt,
"Gute Nacht! Gute Nacht!"
Auft es sobald es wird spat.

3.

Kommt ber Schnitter, so rufet sie ked!
"Eritt mich nicht! Tritt mich nicht!"

Sie sich gleich zu ber Erben barstreckt. Flieget von geschnittenen Landen hindan, Dieweil sie sich nicht mehr verbergen den kann; Sagt auch: sie sinde kein Freud mehr darin "Laugt mir nicht! Laugt mir nicht!" Saget und flieget bahin.

4

Ist nun die Ernbte schon vollig vorbei,
"Harte Zeit! Harte Zeit!"
Kommt nun der Winter herbei;
Flieget von unseren Landen hinsort, An ein so schönes annehmliches Ort,
Ruft auch dem Lande zulest noch dies an:
"Behut dich Gott! Behut dich Gott!"
Rufet und flieget davon.

**5.** 

Ift nun die Wachtel so bankbar und sagt:
,, Mu's von Gott! All's von Gott!"
Der uns die schönen Früchten gemacht.
Num ihr undankbaren Christen herfür,
Lernt dies schön Lehrstück von diesem kleinen Thier,
Ruft auch mit Herz, Lippe und mit Sinn:
,, Gott sey Dank! Gott sey Dank!"
Der uns die schönen Früchte vorbringt.

### 2. Bäthsellieb.

(Siehe, Bufching 2B. R. I. S. 65. mit zwei Melodien.)
Begl. mit,,Rathfel um Rathfel" im 1.Bande S. 439. No. 25. Diefer Sammlung.

Es ritt einmal ein Ritter, Die Belt Berg aus Berg ein, Da fand er auf der Straße, Ein hubsches Mägdelein. Der Ritter grußt bas schone Kind, Steigt ab, seht sich zu ihr geschwind.

Sin Rathfel will bich fragen, Dein liebes Mägbelein, Und wenn's du thust errathen, Gollst du mein Weiblein seyn. Belcher Schutz zielt immer und trifft nie? Und was lernt ein Radchen ohne Ruh?

Herr Ritter euer Rathsel Soll bald errathen seyn, Ich werd mich wohl bemuhen Ju seyn eur Weibelein: Der Bogenschüt am himmel zielt immer und trifft nie, Und lieben lernt ein Madchen ohne Muh.

Ein Rathsel will bich fragen, Rein liebes Mägbelein, Und wenn's du thust errathen, Gollst du mein Weiblein seyn. Was geht tiefer als ein Bolz? Und welches ist das trefflichste Holz?

herr Ritter euer Rathsel
Goll bald errathen senn,
Ich werd mich wohl bemuhen
Bu senn eur Weibelein:
Liebe geht tiefer als ein Bolz,
Und wohl ist die Rebe das trefflichste Holz.

Ein Rathsel will bich fragen Mein liebes Mägbelein, Und wenn's du thust errathen, Sollst du mein Weiblein seyn. Welche Jungfrau ist ohne Jops? Und welcher Thurm ist ohne Knops?

Herr Ritter euer Rathfel
Soll bald errathen seyn,
Ich werd mich wohl bemühen
Bu seyn eur Weibelein:
Die Jungfrau in der Wiege ist ohne Zopf,
Der Thurm zu Babel ist ohne Knopf.

Ein Rathsel will dich fragen Mein liebes Magdelein, Und wenn's du thust errathen Sollst du mein Weiblein seyn. Welches Wasser ist ohne Fisch? Und welches Haus ist ohne Tisch?

Herr Ritter euer Rathsel
Soll bald errathen senn,
Ich werd mich wohl bemuhen
Bu senn eur Weibelein:
Das Wasser im Bobensee (im Nachtops) ist ohn
Das Vogelhaus ist ohne Tisch.

Ein Rathsel will bich fragen Mein liebes Magbelein, Und wenn's du thust errathen Sollst du mein Beiblein seyn. Welches Wasser ist ohne Sand? Und welcher König ist ohne Land?

Herr Ritter euer Rathsel Soll bald errathen senn, Ich werd mich wohl bemuhen Zu seyn eur Weibelein: Das Wasser im Wein ist ohne Sand? Der Konig in ben Karten ist ohne Land.

Ein Rathfel will bich fragen Mein liebes Mägdelein,
Und wenn's du thust errathen
Sollst du mein Beiblein seyn.
Belche Straße ist ohne Staub?
Und welcher Balb ist ohne Laub?

Herr Ritter euer Rathsel
Soll balb errathen seyn,
Ich werd mich wohl bemühen
Bu seyn eur Weibelein:
Die Milchstraß am himmel ist ohne Staub,
Der Fichtenwald ist ohne Laub.

Ein Rathsel will bich fragen Rein liebes Mägbelein, Und wenn's bu thust errathen Sollst bu mein Weiblein seyn. Belches Thier ist ohne Maul? Und welches Haus ist ohne Saul?

herr Ritter euer Rathsel
Soll balb errathen seyn,
Ich werd mich wohl bemuhen
Bu seyn eur Weibelein.
Der Bogel hat'n Schnabel und hat kein Maul,
Das Schneckenhaus ist ohne Saul.

Ein Rathsel will dich fragen Rein liebes Magdelein, Und wenn's du thust errathen Sollst du mein Weiblein seyn. Welches Feuer ist ohne Brand? Und welches Haus ist ohne Wand? Herr Ritter euer Rathsel Goll balb errathen senn, Ich werd mich wohl bemuhen Bu senn eur Weibelein; Das gemalte Feuer ist ohne Brand, Des himmels haus ist ohne Wand.

Errathen, liebes Mabchen! hast bu bie Rathfel all Komm hinter meinen Rucken und reit burch Berg Thal,

Und ewge ewge Liebe sen bein Lohn, Und hopp, hopp, hopp und hopp, hopp, hopp, gi mit ihr davon.

### 3. Austiger Bulerbriek.

Que einer alten handidriftlichen ichlesischen Liebersammlung mi Jahresiaht 1603 aus ben Schäpen ber Rhedigerichen Biblioth

(Siche, Bufchinge BB. N. I. S. 86.)

Bu vergleichen ift mit diesem Bulerbrief der abgetürzte Liebesbrie pes Schwäbischen Landmaddens im II. Bb. S. 8.4 Nr. 5. unf. Sa lung. Hier ift er vollständiger und besser, die Antwort des Liebh fehlt aber, welche sich dort besinder.

Ach Gott, was muffen die leiben, Die sich lieben und muffen meiben

Und burfen's auch niemand fagen, Bas Leibs fie im Bergen tragen.

Ach Rofen roth, ach Blumlein weiß, Du bift meines Bergens Parabeiß,

Mein Herz bas hat bich auserkorn, Bor allen Männern hochgeborn,

Dich bab' ich mir nun auserwählt, Rein Schonrer mir im Gergen gefällt,

Du bift mein allerschonftes Lieb, Darum schreib ich bir biefen Brief:

Bon bir zu wissen ich begehr'. Db ich bei bir bie Liebste mar'?

Kann sich bein Herz nicht zu mir wenden, herzlieb, wollft mir ihn (den Brief) wieder senden,

So mill ich geben meiner Straffen Und mich auf bich nicht mehr verlaffen;

Gleich wie ein Turteltaublein thut, Benn es fein' Part verloren hat

Und traurig auf ein'n Zweig fich fest, So lange, bis es auch ftirbet zulett.

Mein'n jungen Leih wurd' ich verlieren, Wenn ich einen andern für dich sollt kuhren.

Ach Gott! follt mir mein Berg nicht brechen? Dich lieb haben, und nimmer fprechen!

Mocht' ich erlangen nur Gutigkeit, Das mar' meinem Herzen ein' große Freud',

Es wurde auch nimmer traurig fenn, Wenn ich bei dir mocht' fenn allein,

In Bucht und Chr' wollt' mit dir icherzen, Erfreuen unfer beiber Bergen.

Run fahr' bu bin, mein Briefelein, Bohl gu bem Allerliebsten mein,

Mit rechter Treu und Glauben rein Sollft du von mir bestegelt fenn,

Eil' bich gefchwind und bis (fen) bebend, Dich empfangen schone weiße Sand.

Thu' balb aufschwingen bein Gefieber, Ein' freundlich Botschaft bring' mir wieber,

Anzeig' mir, ob mein Liebster mich thut Lieben, aus rechter Herzens Glut.

Hiemit bewahr' ihn der liebe Gott, Herzliche Lieb treibt keinen Spott;

Ereu, Glauben muß man halten fein: Bergiß nicht mein laß' bas Siegel seyn.

Euer Allerliebste und Ungenann Euers Herzens aber Wohlbekar

### 4. Auswahl bon Reimen.

Ciebe, Bufdings B. N. I. S. 87 bis 89 und 342 bis ferner II. S. 89 — 94. und 248 — 254.

- 1. Dieweil ich merk, daß ihr mich meint, In allen Treuen, gleich wie es scheint, So hort nun, verstehet mich eben: Keinem als euch mein Herz thue geben.
- 2. Mein Allerliebste, bu sollest wissen, Daß auf dich ist mein Herz gestissen, Dessen zum Zeugen führ' Gott ich ohn' Sche Welcher ein Kenner ist aller Herzen; Drum preis ich dich über alles das: Gold, Silber, Juno und Pallas.
- 3. 3ch bitte euch, Herzallerliebste mein, gaft mich nicht langer im Clend fenn,

Ich muß sonft wie ber Schnee vergeben, Wenn ihr bleibt in ber Meinung stehen.

- 4. Ich bitte euch, liebes Herze fein, Bor Kläffern (Schwägern) mußt bewahret seyn, Die Jwischen uns viel Boses sagen, Neinen mich von bir zu jagen.
  - 5. Ich jag' nach ein'm hirsch Tag und Nacht, Denselben zu ertappen auf ber Jagb; D Gott, mocht' ich bes hirsches geniessen, Rein' Jagb bie wurd' mich nicht verbriessen.
  - 6. Ach Gott! ich hab mir auserwählt Ein Roslein, so mir gefällt, Ist es nun, Herr, ber Wille bein, Lag mir werben das Roslein fein.
- 7. Du bist allein, so mir gefällt, Mein junges Herz hat dich auserwählt, Auf Gott hoff ich zu aller Zeit, Er wird dich geben mir zur Freud'. Zu seiner Zeit wird's fügen sich, Daß ich bei dir bleib' ewiglich.
- 8. Nach bir thut mir mein Herz so weh, herzliebes Lieb, je langer je meh, Berläßt bu mich in dieser Noth, So wunsch' ich mir ben bittern Tob.
- 9. Uch, herziges Herz, mein Haab' und Gut, Mein treues Gemuth und frisches Blut Gab ich für dich in Angst und Noth, Ehe ich verließ bein Mündlein roth.
- 10. Schones Lieb, von herzen ich bich mein'; Das weiß nur Gott und ich allein. Brech' ich versprochene Treu an bir, Go will es Gott rachen an mir.

- 11. Schon's Lieb, was nur bein Herz begehrt, Soll dir von mir stats senn gewährt, Mein laß mich im Herzen bein Ohn' allen Falsch der Liebste seyn.
- 12. Gleich wie des schönen Maien Bluth, Erquiden thut Herz, Sinn und Muth, Also, Herzallerliebste mein, Euer schön' Gestalt erfreut mich allein.
- 13. Nach bir, Herzlieb, hab' ich getracht't, Bunsch bir viel tausend guter Nacht, Herzlich ich bich in Treuen mein'.
  Bollt' Gott, ich war' bei dir allein, Und drückt' dich freundlich an mein' Brust, Das ware mein's Herzens einige Lust.
- 14. Heimliches Leiden ist ein scharfes Schwerdt, Treue Liebe ist aller Ehren werth. Reine Liebe und freundlich dabei Dunkt mich, auf Erden das Beste sen.
- 15. Uch, Jungfrau, ihr send fein und gart, Mit Bucht und Chr' auch wohl bewahrt; Mocht' ich euer Freundschaft genießen, Mein Schreiben murd' mich nicht verdrießen,
- 16. Ach, Jungfrau gart, ohn' allen Scherz, Bu euch stehet allein mein herz, Ich habe euch hochlich auserkoren In ber Stund', als ich ward geboren.
- 17. Unter allen Jungfrauen hochgebor'n Sab' ich bich, feines Lieb, auserkor'n. Go es nur ift ber Wille bein, Kannst mir wenden mein Schmerz und Pein.
- 18. Schein mir, bu klarer Sonnenschein, Erleucht' ben Allerliebsten mein,

daß er trag gleiche Lieb' zu mir, Bleicher Geftalt ich trag' zu ihm.

chon's Lieb, ich spure bein Wanbern, u hast mich lieb, meinst ein'n andern; n ber Treu, damit du mich meinst, derb' ich noch lachen, wenn du weinst.

te Hunde und Affen, unge Munche und Pfaffen, lilbe Lowen und Baren oll niemand in sein Haus begehren.

met dir jemand beiner Gutthat nit, o gebene, es ist ber Menschen Sitt', ie aller Gutthat balb vergessen, ib Gutes mit Untreu wieder messen.

eu ist klein, ofart ist gemein, ahrheit ist leiber gefangen, rechtigkeit ist vergangen.

fart, Berachtung und Uebermuth mmermehr nichts Gutes thut; emuth, Treu, ber Herr begnadet, ig, Hofart, Leib und Seele schadet.

el werden ift viel mehr mn edel seyn von Eltern her; x ift recht edel in der Welt, x Tugend liebet und nicht bas Gelb.

ft du nicht Pfennig in der Taschen,
) ist dein Abel gar verlaschen; (verloschen)
mn wer nicht Geld hat und doch Ehr',
ich anderem fraget man nicht mehr.
) weiß keinen begern Haubrath,
nn wenn einer ein schon, reich, fromm Weib hat.

- 11. Schon's Lieb, was nur bein Herz begehrt, Soll bir von mir stats senn gewährt, Allein laß mich im Herzen bein Ohn' allen Falsch ber Liebste seyn.
- 12. Gleich wie des schonen Maien Bluth, Erquiden thut Herz, Sinn und Muth, Also, Herzallerliebste mein, Euer schon' Gestalt erfreut mich allein.
- 13. Nach dir, Herzlieb, hab' ich getracht't, Bunsch dir viel tausend guter Nacht, Herzlich ich dich in Treuen mein'. Wollt' Gott, ich war' bei dir allein, Und bruckt' dich freundlich an mein' Brust, Das ware mein's Herzens einige Lust.
- 14. Heimliches Leiben ist ein scharfes Schwerdt, Treue Liebe ist aller Ehren werth. Reine Liebe und freundlich dabei Dunkt mich, auf Erden das Beste sen.
- 15. Ach, Jungfrau, ihr fend fein und gart, Mit Bucht und Ehr' auch wohl bewahrt; Mocht' ich euer Freundschaft genießen, Mein Schreiben wurd' mich nicht verdrießen,
- 16. Ach, Jungfrau zart, ohn' allen Scherz, Bu euch stehet allein mein herz, Ich habe euch höchlich auserkoren In ber Stund', als ich ward geboren.
- 17. Unter allen Jungfrauen hochgebor'n Sab' ich bich, feines Lieb, auserkor'n. So es nur ift ber Wille bein, Kannst mir wenden mein Schmerz und Pein.
- 18. Schein mir, bu klarer Sonnenschein, Erleucht' ben Allerliebsten mein,

Daß er trag gleiche Lieb' zu mir, Gleicher Gestalt ich trag' zu ihm.

- 19. Schon's Lieb, ich spure bein Wanbern, Du hast mich lieb, meinst ein'n andern; In ber Treu, bamit bu mich meinst, Werb' ich noch lachen, wenn bu weinst.
- 20. Alte Hunde und Uffen, Junge Munche und Pfaffen, Bilde Lowen und Baren Soll niemand in sein Haus begehren.
- 21. Dankt bir jemand beiner Gutthat nit, So gebenk, es ift ber Menschen Sitt', Die aller Gutthat balb vergessen, Und Gutes mit Untreu wieder messen.
- 22. Treu ift klein, Hofart ist gemein, Wahrheit ist leiber gefangen, Gerechtigkeit ist vergangen.
- 23. Hofart, Berachtung und Uebermuth Nimmermehr nichts Gutes thut; Demuth, Treu, ber Herr begnadet, Geiz, Hofart, Leib und Seele schabet.
- 24. Ebel werden ist viel mehr Denn ebel seyn von Eltern her; Der ist recht edel in ber Welt, Der Tugend liebet und nicht bas Gelb.
- 25. Haft du nicht Pfennig in der Taschen, So ist dein Abel gar verlaschen; (verloschen) Denn wer nicht Gelb hat und doch Ehr', Nach anderem fraget man nicht mehr. Ich weiß keinen begern Haubrath, Denn wenn einer ein schon, reich, fromm Weib hat.

Da sprang der Dollinger herfür: ,,,,Wohl um! wohl um, ich muß hinfür An den leidigen Mann, Der so frevlich stechen kann,""

Sie führten gegen einander zwei scharfe Speer, Das eine ging hin, das and're ging her. Da stach der Turke den Dollinger ab, Daß er an dem Rucken lag.

""D Jesu Christ, steh' mir jest bei! Sted' mir ein, zwei, Sind ihrer drei, Bin ich allein, Und führ' meine Seel in das ewig Himmelreich!""

Da reit't ber Kaiser zum Dollinger so behend', Er führt' ein Kreuz in seiner Hand', Er strich's dem Dollinger über sein'n Mund, Der Dollinger sprang auf, War frisch und g'sund.

Da stach ber Dollinger ben Turken ab, Daß er an ben Ruden lag. ""Du verheurter (verfluchter) Teufel, nun stehe ihm b Sind ihrer brei, Bin ich allein, Und führ' seine Seel' in die bitt're Höllenpein.""

## 5. Pans Bollingers Mampf mit bem Gurken oder Bunnen Urako.

Rach ber Urfdrift abgebructt.

(Ciche Buschings BB. N. I. S. 153—159. und 193—200, woselbst die Sage bes alten Kampfes, mit Beifügung des schon vielfach abgebruckten Liedes, ausführlich erzählt wird.)

Das Bunderhorn I. S. 36. Die Vorzeit I. S. 21. und Bragur IV. S. 172. geben dieses Lieb aus Ratisbona politica. 1729. II. Cap. VIII. S. 467. und aus "Kurzgefaste Rachrichten von denen in den Ringmanern der Stadt Regensburg gelegenen Stiftern. 1723."
S. 172. u. 173.

Es reit't ein Turk aus Turkenland, Er reit't gen Regensburg in die Stadt, Da Stechen ward; Bom Stechen war ihm wohl bekannt.

Da reit't er fur bes Kaisers Thur; "Ift niemand hinn', ber komm' herfur Der stechen will um Leib, um Seel, Um Gut, um Ehr', Und bag bem Teuf'l die Seel' war?

Da war'n bie Stecher all verschwiegen, Keiner wollt' dem Turken nicht obliegen, Dem leibigen Mann, Der so trefflich flechen kann.

Da sprach ber Kaiser zorniglich: "Wie steht mein Hof so lästerlich? Hab' ich kein'n Mann, Der stechen kann, Um Leib und Seel', um Gut, um Ehr', Und daß unserm Herrn die Seel' war'?" Da sprang ber Dollinger berfür: ,,,,Wohl um! wohl um, ich muß hinfür An ben leibigen Mann, Der so frevlich stechen kann.""

Sie führten gegen einander zwei scharfe Speer, Das eine ging hin, das and're ging her. Da stach ber Turke ben Dollinger ab, Daß er an bem Rucken lag.

""D Jesu Chrift, steh' mir jett bei! Sted' mir ein, zwei, Sind ihrer brei, Bin ich allein, Und fuhr' meine Seel in bas ewig himmelreich!""

Da reit't der Kaiser zum Dollinger so behend', Er führt' ein Kreuz in seiner Hand', Er strich's dem Dollinger über sein'n Mund, Der Dollinger sprang auf, War frisch und g'sund.

Da stach der Dollinger ben Turken ab, Daß er an den Ruden lag. ""Du verheurter (verfluchter) Teufel, nun stehe ihm l Sind ihrer drei, Bin ich allein, Und führ' seine Geel' in die bitt're Höllenpein.""

1

6. Seyn ober nicht seyn.

Rad dem Gefang eines reifenden Spielmanns in Franken. (Giche, Bufchings B. R. I. S. 210. mit ber Melodie.)

Eins, zwei, brei, Alt ist nicht neu, Reu ist nicht alt, Barm ist nicht kalt, Kalt ist nicht warm, Reich ist nicht arm.

Arm ist nicht reich Ungrad ist nicht gleich Gleich ist nicht ungrad Ein Wagen ist kein Pflugrad.

Pflugrad ift tein Bagen Singen ift nicht fagen Sagen ift nicht fingen Zanzen ift nicht fpringen.

Springen ist nicht tanzen Die Floh sind keine Wanzen Wanzen sind keine Floh Ein hirsch ist kein Reb.

Reh ist kein Sirsch Faul ist nicht frisch Frisch ist nicht faul Ein Ochs ist kein Gaul.

Ein Saul ist tein Ochs Ein Haas ist tein Fuchs Ein Fuchs ist tein Haas Die Zunge ist tein' Nas.

Gine Rafe ift teine Bunge Die Leber ift teine Lunge Lunge ift fein' Leber Der Schneiber ift kein Weber.

Ein Beber ift kein Schneiber Ein Bauer ift kein Schreiber Ein Schreiber ift kein Bauer Suß ift nicht fauer.

Sauer ist nicht suß Die Hand' sind kein' Kuß' Die Fuß' sind kein' Hand' Die Bruft hat kein End'. (?)

End' hat kein' Bruft Ein Hunger ift kein Durft Durft ift kein Hunger Ein Alter ift kein Junger.

Ein Junger ift kein Alter Die Bibel hat Psalter Psalter ist kein Testament Also hat das Lied ein End.

### 7. Moffnung.

(Siehe, Buichings B. N. I. S. 274. mit ber Melo

Wenn die Hoffnung nicht war', So lebt' ich nicht mehr, Denn die Hoffnung allein, Kann lindern die Pein, Und wie ging es denn hin, und wie ging es de Wenn die Hoffnung nicht war.

Wenn Sturm und auch Wind Den Schiffmann greift an

Und so denkt er dabei, Daß die Hossinung noch sev; Und wie ging es denn hin, und wie ging es denn her, Wenn die Hossinung nicht wär.

Ich will ja gern sterben, Den Himmel ererben Und so benk ich babei, Daß die Hossenung noch sen; Und wie ging es denn hin, und wie ging es denn her, Benn die Hossenung nicht war.

Im Winter muß man Große Kälte ausstahn, Und im Sommer da ist's Ene grausige Hig'. Und wie ging es denn hin, und wie ging es denn her, Benn die Hoffnung nicht wär.

8. Fergebene Liebes = Müh. (Siehe, Buspings W. N. I. S. 354, mit ber Melodie.)

Denk' ich alleweil, benk' ich alleweil, Schon Schäglein war mein; Jegt feh' ich's vor Augen, Es kann ja nicht seyn.

Wo ich stehe, wo ich gehe, Das Herzlein thut weh, Den Leuten ist's zuwider, Wenn ich mit ihr nur geh.

Herzlich Schählein bist bu brinnen, Geh' raus und mach' auf, Es friert mich an mein' Fingerle Bin sonst nicht wohl auf.

Friert bich's an beine Fingerle Zieh Handschühle an, So kannst bu recht klopfen, Klopf' nur einmal an.

Bas hilft mir mein Klopfen, Du machst mir nicht auf, Du thust mich veriren, Und lachst mich nur aus.

### 9. Ber grüne Baum.

(Siehe, Buschings W. N. H. S.66. mit ber Melobie.)
(Bergl, Meinert alte bentsche Bollslieder. Das ift es? S.221.
Ro. 109.) \*).

Draußen auf grünester Haib, Da steht ein schöner Birnbaum, Schöner Birnbaum trait (trägt) Caub. Was ist auf selbigen Baum? Ein wunderschöner Ust. Aft auf'm Baum, Baum in ber Haib.

Bas ist auf selbigem Aft? Ein wunderschones Aestle. Aestle aufm Aft, Aft aufm Baum, Baum in der Haid. Draußen auf grünester Haib Da steht ein schoner Birnbaum, Schoner Birnbaum trait Laub.

<sup>\*)</sup> Unter ben Rinberliedern im 4. Bande unferer Sammlung befinden fich mehrere Lieber biefer Urt, welche in ben Spinnftuben Bahl- geschichtenheiß en.

Bas ift auf selbigem Aestle? Em wunderschönes Nest. Rest aufm Aestle, Aestle aufm Aft, Aft aufm Baum, Baum in der Haid.

Draufen auf grünester Haib Da sieht ein schoner Birnbaum, Schoner Birnbaum trait Laub.

Bas ist in selbigem Rest? Ein wunderschönes Ei. Ei in dem Nest, Nest ausm Aestle, Aestle ausm Aft, Aft ausm Baum, Baum in der Haid. Draußen auf grünester Haid Da steht ein schöner Birnbaum, Schöner Birnbaum trait Laub.

### 10. Wied.

Aus der schon erwähnten alten schlessichen Liedersammlung, auch in Ant. Standelli neuen und luftigen weltlichen Liedlein. Dresden 1578, Ro. 4.

(Siehe, Bufchings 28. N. II. S. 92.)

Ach, herzig's Herz, Meinen Schmerz Erkennen thu, Ich hab' kein' Ruh, Nach bir steht mein Verlangen. Ist Wunder nicht! Dein hold Gesicht Hat mir mein Herz gefangen.

Nimm an von mir Führ zu bir Mein will'ges Herz; Ohn' allen Scherz Hab' ich mich dir ergeben. Schaff und gebeut Kein Dienst mich reut, Will freundlich mit dir leben

Nun bin ich bir Mit Begier Ganz zugeneigt; Bei meinem Eid' Soll mir kein' Lieb're werden, Denn du allein, Merk' wie ich's mein', Du bist mein Schatz auf Erden,

Ach, wenn du wüßt Wie sehr ist Mein Herz verwundt Zu dieser Stund', Wirst du dich zu mir lenken. Eben wie ich, Würd'st du an mich Mugenblick gebenken.

MI' Augenblick,
Ich die Strick'
Der Lieb' empfind',
Wie hart sie find;
Ach! laß sie dich auch binden;
Gar keinen Schmerz,
Betrübtes Herz!
Werd' ich darnach empfinden.

Ach, warst bu mein Und ich bein, D rother Mund Bu bieser Stund, Nichts Liebers konnt mir werden; Denn ohne bich Berbreußt es mich Bu leben auf ber Erben. Bu guter Nacht Noch betracht Dies Liedlein klein, Sen dir allein Bu tausendmal gesungen. Gott b'hute bich, Desgleichen mich, Bor allen falschen Bungen.

### 11. Wer Bauer und der Schreiber.

Mus der namlichen alten ichlefischen Liederfammlung.

(Siehe, Bufdings 20. N. II. G. 250.)

Schort ju der Gattung des bekannten: "Es hatt' ein Bauer ein ichones Beib" im 1. Bande dieser Sammlung S. 310.)

Es fuhr, es fuhr, es fuhr Ein Bauer in's Holz, Da kam ein stolzer Schreiber Bu seinem Fraulein stolz, Bu seinem Fraulein stolz.

"herzallerliebste schone Frau Und wo ist euer Mann?"—
""Drei Stunden vor dem Tage Spannt' er sein' Rößlein an, Und fuhr bavon, bavon.""

""Er fuhr, Er fuhr, Er fuhr Mit leichtem Sinn, Ich wollt', daß ihn St. Belten Begführt dahin, dahin, Begführt dahin, bahin.""

Der Bauer, ber Lauer, Kam wieder heim, Er fand ben ftolgen Schreiber Bei feinem Fraulein fein, Bei seinem Fraulein fein,

"Serzallerliebste schreiber hier? Was macht ber Schreiber hier? Hab' ich ihn boch mein Leben lang Noch nie gesehen hier, Noch nie gesehen hier."

Der Bauer, ber Bauer, ber Bauer, Erwischt ein Scheit, Er schlug ben stolzen Schreiber Auf seinen zarten Leib, Auf seinen zarten Leib.

""Bas hab', was hab', was hab' Ich bir gethan? Dein Fräulein ließ mich bitten, Auf ber Lauten sollt' ich ihr schla'n, Auf ber Lauten sollt' ich ihr schla'n.""

"Das bant, bas bant, bas bant, Der Teufel bir, Daß bu nach beinem Gefallen Auf ber Lauten schlägft ihr, Auf ber Lauten schlägft ihr."

Er hat, Er hat, Er hat, Ihn so sehr geschla'n, Daß ihn wohl vier Studenten Aus's Kollegium mußten tragen, Aus's Kollegium mußten tragen,

Da war, ba war, ba war, Der Schreiber heftig frank, Ein Bett ließ er ihm machen Beim Dfen auf die Bank, Beim Dfen auf die Bank, Da kam, ba kam, ba kam Der Kapelan: "Ach Sohn, bu mußt beichten, Darum kam ich herein, Darum kam ich herein!" —

""Ach Herr, ach Herr, ach Herr, Ich bin zu krank, Und soll ich benn nun beichten, So geschieht's wider meinen Dank, So geschieht's wider meinen Dank.""...

"Ei Sohn, ei Sohn, ei Sohn, Ich rathe dir zu Und wenn du wieder frisch wirst; So sollst du Buße thun, So sollst du Buße thun."—

""Ach Herr, ach Herr, ach Herr, Ich hab's im Sinn, Berleiht mir Gott das Leben, So schleich' ich wieder hin, So schleich' ich wieder hin.""

"Ach Sohn, ach Sohn, ach Sohn, Ich rathe dir bei Gott, Kommt dir der Bauer noch einmal, So schlägt er dich zu todt, So schlägt er dich zu todt."

<sup>(6.29.</sup> No. 14. 3. 3. lies : MM. (Mittelalter) ftatt: ma.)

14. Lied am Borabend ves Mirchweihtest (Siehe, Bufdings B. N. IV. S. 399. mit der Melo (Die dritte und vierte Strophe diefes, hochst wahrscheinlich sie aber im Berlauf der Zeiten verstummelten Liedes, beziehen fie Ruchen, die bei dieser Gelegenheit von den hauseigenthumer theilt und von den Sangerchor eingesammelt werden.

> So tret'n wir nun herfure, Aus ben Reben wachst ber Wein, Bor bieser Bauersthure, Aus ben Reben wachst ber Wein, Steh' auf bu wackers Mabelein.

> Morgen um ben Maien, Aus ben Reben wachst ber Wein, Da tanzen wir ben Reihen, Aus ben Reben wachst ber Wein, Steh' auf du wackers Mabelein.

Sie rudt sie hin, sie rudt sie her, Aus den Reben wächst ber Wein, Sie meint, sie woll' uns zweie geb'n, Aus den Reben wächst der Wein, Steh' auf du waders Madelein.

Julet wird anderthalbe d'raus, Aus den Reben wächst der Wein, Die ganzen schlag'n wir auch nicht aus, Aus den Reben wächst der Wein, Steh' auf du wackers Mädelein.

Und wollt ihr uns benn kennen, Aus ben Reben wachst ber Wein, So wollen wir uns nennen, Aus ben Reben wachst ber Wein, Steh' auf bu wackers Mabelein.

Wollt ihr und kennen, so kennt und ri Aus ben Reben machst ber Wein, Bir find bie (Namen bes Dorfes) Knecht, Aus ben Reben machft ber Bein, Steh' auf bu waders Mabelein.

So woll'n wir euch nun danken, Aus den Reben wachst der Wein, Mit Sachsen und mit Franken, Aus den Reben wachst der Wein, Steh' auf du wackers Madelein.

So wunschen wir euch aus Herzensgrund, Aus ben Reben wächst ber Wein, Biel tausend gute Nacht und Stund, Aus ben Reben wächst ber Wein, Steh' auf bu wackers Mabelein.

Abieu zu tausend gute Nacht, Aus ben Reben wächst der Wein, Die Flaten (Kuchen) sind zurecht gemacht, Aus den Reben wächst der Wein, Steh' auf du wackers Madelein.

### 25. Aus der Zeitschrift: Wünschelruthe

### 1. Romange bon ben brei Grafen.

(Siehe, Wunschelruthe. Herausgegeben von S. Straube und I. v. Hornthal. Jahrg. 1818. Gottingen. S. 118.)

Swette Variazion dieser Romanze, welche unter der Ueberschrift: Sied vom jungen Knaben, sich im ersten Bande unster Sammlung 176. besindet.

> Ich stand auf hohen Bergen Sah hinunter in's tiefe Thal, Ein Schifflein sah ich schwimmen Darin drei Grafen sagen.

Der jungste von ben Grafen Der in ben Schifflein saß, Gab mir einmal zu trinken Guten Wein aus feinem Glas.

Bas zog er von dem Finger? Ein goldnes Ringelein: "Nimm hin, du Hubsche, du Feine, Es soll mein Denkmal senn."

""Bas soll ich mit bem Ringlein thun? Ich bin ein junges Blut, Dazu ein armes Madchen Hab weder Geld noch Gut.""

"Bist bu ein armes Mabchen Saft weder Geld noch Gut

So gebenke an die &iebe Die zwischen uns beiben ruht."

""Ich gebenke an keine Liebe, Ich gebenke an keinen Mann, In's Kloster will ich ziehen Will werden eine Nonn'.""

"Willst bu in's Kloster geben, Billst werben eine Nonn', Ei, so will ich bie Welt burchreiten, Bis lest ich zu bir komm."

Er sprach zu seinem Reitknecht: "Sattle mir und dir ein Pferd, Bir wollen die Welt durchreiten, Die Lieb" ist reitenswerth."

Und als er vor das Kloster kam, Ganz leise klopft er an: "Wo ist die jungste Nonne, Die erst ist kommen an?"

""Es ift keine 'rein gekommen, Es kommt auch keine 'raus."" "Ei, so will ich bas Kloster anzunden Das schone Gotteshaus."

Sie kam herausgetreten Ganz weiß war sie gekleid't, Ihr Haar war ihr verschnitten Bur Nonn' war sie bereit't.

Sie hieß ben Herrn willsommen Willsommen im fremden Land, ""Wer hat euch herbeschieden Ber hat euch hergesandt?""

Sie gab bem herrn zu trinken Aus ihrem Becher, Bein,

In zwei, breiviertel Stunden Sprang ihm bas herze fein.

Sie nahm bes Herm fein'n Degen Und grub ein Grabelein, Mit ihren zarten Sanben Legt fie ihn felber hinejn.

Mit ihren zarten Sanben Bog sie ben Glodenstrang, Mit ihrem rothen Munbe Sang sie ben Lobgesang.

2. bis 4. **Brei Folkslieder bon der Insel Klige** (Siehe, Wänschelruthe, S. 181, 198, 203.)

1

Der Spielmannssohn.

Als ich ein kleiner Anabe war Da lag ich in ber Wiegen, Als ich ein wenig größer war, Gieng ich auf freier Straßen.

Da begegnet mir des Königs Sochterlein, Ging auch auf freier Straßen. Komm herein! komm herein! kleiner Spielmannssohn Spiel mir eine kleine Weise.

Es währte kaum eine Niertelstund, Der König kam gegangen, Du Schelm! bu Dieb! kleiner Spielmannssohn! Was thust du bei meiner Tochter? In Frankreich ist ein Galgen gebaut, Da sollst du Schelm dran hangen. Es währte kaum brei Tage lang, Die Leiter mußt' ich steigen: Ach! gebt mir meine Geige her ! Ich will ein wenig brauf streichen —

Ich strich wohl hin, ich strich wohl her, Ich strick auf allen vier Saiten, Ich spielt' einen hubschen Todtengesang, Der König fing an zu weinen.

Kommherunter! kommherunter! kleiner Spielmannssohn! Reine Lochter soll dir werden. In Destreich ist ein Schloß gebaut, Da sollst du Konig werden. —-

### · 2.

### Die brei Ronigstochter.

(Bergl. mit: "Bucht bringt bringt Frucht" im zweiten Banbe unserer Sammlung No. 25. S. 573.).

Es fielen brei Sterne vom himmel herab, Sie fielen wohl auf bes Koniges Grab Dem Konige ftarben brei Tochterlein ab.

Die eine die starb, als der Morgen anbrach, Die andre die starb, als der Mittag anbrach, Die dritte die starb, als der Abend anbrach.

Die erste die ward mit Rosen geschmuckt, Die andre die ward mit Nelken bestickt, Die dritte die ward mit Nabeln gespickt.

Sie faßten sich all brei wohl an bie Hand Und gingen ben grunen Weg entlang, Da begegnet' ihnen ein weißer Mann, Der hatt' bes Herrn Christus seine Kleider an. Der weiße Mann sprach: wo wollen Sie hin? Wir wollen nach der himmlischen Ruhe hin — Gehn Sie, gehn Sie ein klein wenig bag zu, Da werden Sie wohl finden die himmlische Ruh.

Und als fie kamen ein klein wenig baß zu, Da kamen fie wohl an die himmlische Ruh. Sie klopften gar gar leise an, Sankt Petrus kam, es ward aufgethan. Die zwei die gingen in den Himmel hinein, Die dritte ließ Sankt Petrus nicht ein.

Ach! Jesus! was hab' ich dir zu Leide gethan Daß ich muß vor dem blauen Himmel stahn? Gehn Sie, gehn Sie ein klein wenig baß zu, Da werden Sie wohl finden die höllische Ruh.

Und als sie kam an die hollische Ruh, Da klopfte sie so graulich an, Der Teufel kam, es warb aufgethan.

Sie setten sie auf einen glühenden Stuhl, Sie gaben ihr einen glühenden Becher in die Ha Daß ihr bas Blut aus Handen und Füßen spra

Ach Jesus! was hab' ich bir zu Leibe gethan, Dag ich muß im hollischen Feuer stahn?

Wann die andern sind in die Kirch gegangen, Prangtest du mit Febern und Blumen behangen, Wann die andern haben gebet't und gesungen Bift du mit den jungen Kavaliers herummer gespri

3.

# Jägerlieb.

Es wollt' ein Jager jagen, So fagt' er, Es wollt' ein Jager jagen Drei Stunden vor dem Zagen, Im Walbe hin und her:

Einen Hirsch, einen Hasen und ein Reh, So sagt' er, Er grußt bas Mabchen feine: Was thut sie so alleine Bohl in bem Walb so fruh?

Ich will mir pfluden Rosen, So sagt sie, Ich will mir pfluden Rosen, Wir wollen beibe kosen, Wohl in dem Walbe früh.

Ich kann vor meinen Hunden nicht, So sagt' er, Ich kann vor meinen Hunden nicht, Bleib sie nur, Schönste, wer sie ist, Wohl in dem Walde früh.

Laß er die Hunde laufen, So fagt fie, Laß er die Hunde laufen, Wir wollen fie verkaufen Wohl in dem Walde fruh.

Ich kann vor meinen hafen nicht, So fagt' er, Ich kann vor meinen hafen nicht, Bleib sie nur, Schonste, wer sie ist, Wohl in bem Walbe frub Laß er die Hasen schmausen, So sagt sie, Laß er die Hasen schmausen, Es find ja mehr als tausend, Wohl in dem Walde fruh.

Ich kann vor meinem Pferbe nicht, So fagt' er., Ich kann vor meinem Pferbe nicht, Bleib fie nur, Schonfte, wer fie ist, Wohl in bem Walbe fruh.

Laß er das Pferd doch stehen, So sagt sie, Laß er das Pferd doch stehen, Wir beide wollen gehen Wohl in dem Walde fruh.

Ich kann vor meinen Sporen nicht, So fagt' er, Ich kann vor meinen Sporen nicht, Bleib sie nur, Schönste, wer sie ist, Wohl in bem Walbe fruh.

Laß er die Sporen klingen, So sagt sie, Laß er die Sporen klingen, Wir beide wollen singen Wohl in dem Walde frub.

Ach, Madchen, bist du rasend blind? So sagt er, Ich bin dein Bater, du mein Kind, Ach, Madchen, bist du rasend blind Wohl in dem Walde früh. 5. Der Lindenzweig. (Giebe, Bunfchelruthe, G. 32.)

Sommer will aus heißem Herzen Alle seine Lieben grußen, Sommer naht mit sugen Scherzen Alles an die Brust zu schließen.

Böglein fliegen in ben Luften, In bem weitem Blau fich wiegen, Trinken Wohlaut aus ben Duften Die ber thaugen Bluth entstiegen.

Sehet sich die Nachtigalle Auf den Zweig der bluhnden Linde, Und vom lockend lieben Schalle Bebt das duftge Laubgewinde.

Setzet sich ihr sußer Gatte Ueber ihr auf zartem Zweige, Daß ber Zweig ihr freundlich schatte Und sich zu ihr niederbeuge.

Reige, liebend bich, o neige Gruner Zweig ber bluhnden Linde, Reige bich zum andern Zweige, Daß die Liebe Liebe finde.

Und es beugt der Zweig fich nieder, Ruft ben Zweig mit sanftem Beben, Und es kuffen fich die Lieder Und ein Auß ist beider Leben.

Holber Zweig, wie wird die Bluthe Hell und warm auf dir fich zeigen! Mögst zum liebenden Gemuthe Sie bann mild hernieder neigen. 6 — 14. Neun Volkslieder ohne Meberschri (Siehe, Wunschelruthe, Seite 8. 20. 72. 99. 103. 108. 15 205.)

1.

Frag alle Bekannte,
Frag alle Verwandte,
Frag alle Betrübte,
Frag alle Berliebte,
Frag Himmel, frag Erden,
Frag was irgend gefragt kann werden,
Alle sagen, es sey
Nichts schöneres als deutsche Treu.

Ja Englands Korallen
Sie können gefallen,
Und Frankreichs Rubinen
Sie mögen dir dienen,
Sie können zwar trugen
Und Könige pugen,
Ich sage und bleibe babei,
Nichts schöneres sen als deutsche Treu.

2.

Ich lieb', ich lieb' und barf's nicht sager D unerhörtes Joch!
Ich grame mich sast täglich,
Aber alles ist vergeblich,
D Himmel, schönster Himmel,
D Himmel helf mir boch!

Das was ich gerne håtte, Das ist mir jest geraubt, Es sist jest ein andrer am Brette, Das hått' ich nicht geglaubt, Die Thur, Die Thur steht offen Allwo ich soll gehen ein, D himmel, himmel, schonster himmel, D himmel helf mir boch!

3.

Ach schönster Schatz, mein Augentrost Hast mich so ganz verlassen, Hast mir die Treuheit zugesagt, Hast mir mein Herz so schwer gemacht, Hast mich so ganz verlassen.

Ich hab' ein' Ring, ber ist von Gold, Darin da steht mein Name Wenn es von Gott verordnet ist, So kommen wir zusamme.

Ei so wunsch' ich tausend gute Nacht Und alles Wohlergehen, Einen sußen Schlaf, eine sanfte Ruh, Einen angenehmen Kuß darzu, Nach Hause muß ich gehen.

4.

(Beigl. mit: ,,Rheinischer Bundesring." I. S. 413. u. S.) Drei Wochen vor Oftern dann geht ber Schnee weg, Dann heirath't mein Schätchen, dann hab' ich ein Dreck.

Treu hab' ich geliebet was hab' ich davon, Rein Schatschen betrübet bas hab' ich zum Lohn.

Bas hilft mir mein Grasen wenn's Sichel nicht schneibt, Bas hilft mir mein Schätichen, wenn's bei mir nicht bleibt.

Balb graf ich am Acker, balb graf ich am Rain, Balb hab' ich ein Schätchen, balb hab' ich auch keins.

Drei Rosen im Garten, brei Naglein im Bald, Den Sommer ift's lieblich, ben Winter ift's kalt.

Ein altes Paar Ochsen, ein' schwarzbraune Kuh Das giebt mir mein Bater wenn ich heirathen thu.

Giebt er sie mir nicht so heirath' ich nicht, So schlaf ich beim Schätchen und sag' es ihm nicht.

Sab Safer gebrofchen, hab Linsen gefat, Sab manches ichon Mabel jum Tanze geführt.

Auf unser Makammer da stehet ein Tisch, Da rappeln die Gläser, da trinken wir frisch.

In Ungarn, in Polen geht's lustig barzu, Da tanzen die Jungfern, ba klappern die Schuh.

5.

Was ist bas Lieblichste? Eine schone Sommerabend Stund, Ein Kuß von einem rothen Mund, Das ist das Lieblichste.

Was ift das Betrüblichste? Wenn's eins gern Nonnenstell verträt, Und kommt zum Pater der's nicht versteht, Das ift das Betrüblichste.

Was ist das Ueblichste? Ein Kaufmann der die Messe halt, Und kommt nach Leipzig und hat kein Geld, Das ist das Ueblichste.

Mas ift das Stolzigste? Ein Fraulein das zu Hofe geht, Ein Pferd das in Schabracken steht, Das ist das Stolzigste. 6.

Ach Schat barf ich bich bitten Bas hab' ich bir zu Leid gethan, Daß bu mit mir nicht reben willft, Meine Wort nicht horest an, Ei, so bitt' ich bich von Herzen, So werd' ich balb quittirt.

"Der Abschied ist geschrieben "Das Körblein ist gemacht, "Nimm du nach deinen Belieben, "Biel tausend gute Nacht, "Nimm du dein Körblein habsch und sein "Leg du dein falsches Herz darein, "Und sey hinführo nicht so stolz "Und laß das Lieben seyn."

"Denn hubsch und fein, das bist du nicht "Das weißt du selber wohl,
"Denn beines Gleichen wie du bist,
"Das sindt man überall,
"Bärst du nicht zu mir kommen,
"Ich habe dir keinen Boten geschickt,
"Ich habe schon längst vernommen,
"Dein falsches Angesicht,
"Denn schon und reich das bist du nicht,
"Das weißt du selber wohl,
"Denn beines Gleichen wie du bist,
"Das sindt man überall.

7.

Der Mai trit 'rein mit Freuden, hin fahrt der Winter talt, Die Blumlein auf der Haiben Bluben gar mannigfalt. Ein ebles Roslein zarte, Bon rothen Farben schon Blubt in meins Herzens Garte, Für all Blumlein ich's kron.

Es ist mein Wohlgemuthe Das schone Roslein roth, Erfrischt mir Sinn und Muthe, Errett' aus aller Noth.

Es ist mein Chrenpreiße, Dazu mein Augentrost, Gemacht mit allem Fleiße, Vom Lob hat's mich erlost.

Bor Leib war ich gestorben, Entgangen war mein Kraft, In Liebes Flamm verdorben, Ertühlt hat mich sein Saft.

Mein Herze wird erquidet Bon Angst, Kummer und Pein, Wenn mich freundlich anblicket Das rothe Roslein mein.

Für Silber und roth Golben, Für Perlen, Ebelstein, Bin ich bem Roslein holben, Nichts liebers mag mir seyn.

Der Sbelstein Karfunkel Mag ihme gleichen nicht, Wiewohl er leucht' im Dunkel Rubin gen ihn verblicht.

Uch Roslein bift mein Wegewart Gar freundlich ich bich bitt, Wein Wanderstab zu aller Fahrt, Darzu vergiß mein nicht. 8.

Hermann auf ber Treppe saß, hermann weinte sehr, Sprach zu ihm bas Mägblein roth: "Hermann was ist beine Noth?
"D, bu goldner Hermann."

""Daß ich mochte sigen ""In den Stubchen dein;"" Sprach zu ihm das Magdlein fein: "Hermann das kann auch wohl seyn, "D, du goldner Hermann."

Hermann in dem Stubchen saß, hermann weinte sehr, Sprach zu ihm bas Mägblein roth: "Hermann was ist beine Noth?
"D, bu goldner Hermann.

""Daß ich mochte kuffen ""Deinen rothen Mund;"" "Kuß bu unsern Pubelhund "Bon dem Schwanz bis auf ben Mund, "D, du dummer Hermann."

9

Es fiel ein fein kuhler Schnee Auf meines Feinsliebchens Haus. Mein Schatz ist vierzig Meilen von hier, Ach war' er bei mir! Ach war' er doch hier! War' er doch hier!

Es sind ja keine vierzig Meilen von hier, Es ist ja nahe hiebei! Es ist ja kaum ein halbed Jahr, Da, da ich noch bei ihm war, Noch bei ihm war! Ich ging auf mein Schlaftammerlein, Ich meint' ich ware allein, Da tam ber Herzallerliebste mein Wohl zu der Thur herein,

Der Thur herein!

"Was stehst bu ba fein jungferlich! "Was stehst bu ba allein, "Ich seh bir's an bein Aeuglein klar, "Daß bir ist Leib gethan, Sft Leib gethan!"

Das Leiden, daß ich tragen muß, Das trag' ich Schätchen um dich, Sie haben mir einen Mann auserwählt, Mein Herz begehrt ihn nicht, Begehrt ihn nicht!

Es ist kein Fisch so klein, er fließt im Wassen Es fließt das Wasser auf und nieder, Ach mein Schätchen komm bald wieder. Wärst du diesen Abend bei mir! Abend bei mir!

# 26. Aus Bufdings u. v. d. Hagens Volksliebern.

# 1. Tiebesklage.

Bliegenbes Blatt.

Sieh Buidings und v. b. Sagens Boltelieber, nebft Melodien. Berlin 1807. 12. S. 11.)

Mein'n Jammer muß ich heute klagen, Beil mich mein Schätchen nicht mehr liebt; Reine Schmerzen muß ich heute sagen, Barum ich bin so sehr betrübt: Un diesem ist die Schuld allein, Daß ich muß verlassen seyn.

In biesem Kummer, ben ich babe, Er qualet mich ben ganzen Tag; Er geht mit mir bis zu bem Grabe: Das ist ja eine schwere Plag'; Uch, bies ist eine schwere Pein, Ja schwerer, als ber größte Stein.

Wem soll ich jetzt mein Elend klagen? Wem soll ich jetzt wertraulich seyn? Wem geb' ich jetzt was Heimlich's sagen? Wem mach' ich jetzt mein Kompliment? Wem reich' ich jetzt mein Kompliment?

Nun, Himmel, bu wirst alles wiffen, Dir ist ja alles wohl bekannt, Barum ich meinen Schatz muß missen: Ach, dieses ist ein schwerer Stand; Ach, dieses kranket mich so sehr: Ach, wenn ich nur gestorben war! 2. **Liebesgruss aus der Ferne.** Fliegendes Blatt. (Siehe Buschings Volkslieber, S. 14. Mel. No. 5.)

Sind wir geschieben, Und ich muß leben ohne dich, Gieb dich zufrieden, Du bist mein einz'ges Licht. Bleib mir beständig, Ereu, unabwendig: Mein letzter Eropfen Blut, Sep dir, mein Engel, gut.

Ich will indessen, Mein Engel und mein Kind, Dein nicht vergessen, Du liegst mir in dem Sinn. Die Zeit wird's fügen, Daß mein Vergnügen, Nach überstandner Pein Wird besto größer senn.

Weht, weht, ihr Winde, Und bringt mir einen Gruß Von meinem schönsten Kinde, Darum ich trauren muß. Küßt ihr die Wangen, Sagt mein Verlangen, Bringt ihr die Botschaft mein: Ich leb' und sterbe bein.

Flieht, flieht, ihr Lerchen, Ueber Berg' und über Thal, Gruft meine Schonste Biel hunderttausendmal; Flieht in den Garten, Thut meiner warten, Mlwo die Treue blüht, Ich leb' und sterb' vergnügt.

# 3. Sehönheit, Geld und Frommigkeit.

Dieses und das folgende Lieb aus einem fliegenden Blatte, unter dem Litel "iwei schone neue weltliche Lieder" gedruckt im Jahre 1615.

Giebe Bufdings Boltslieder S. 12, und unter ber Auffcrift "Ueberfichtigfeit" im Bunderhorn III. S. 29.)

Den ersten Wers bieses Liedes theilte Berr Cichenburg querft im Beutichen Museum 1776 I. S. 407, dann aber in seinen Bentmalern alte deutscher Dichtfunft, Bremen 1799. S. 460. No. XII. mit. Auch Koch erwähnt Dieses Lied in seinem Grundriß II. S. 86, No. 149.

Schon war' ich gern, das bin ich nicht; Fromm bin ich wohl, das hilft mir nicht: Seld hilft mir wohl, das hab' ich nicht; Darum bin ich kein Buler nicht.

Schonheit hilft mir wohl zur Bulerei; Schone Gestalt macht stolz babei; Dich nicht verlaß' auf schone Gestalt, Daß bu nicht kömmst in Unfall balb.

Wenn ich schon war' und hatt' viel Geld, Bar' ich der beste in der Welt, Dieweil ich aber solches nicht haben kann, So muß ich im Elende bleiben stahn.

Frommigkeit hat einen schlechten Plat, Gelb ist boch ber Welt bester Schat; Frommigkeit hilft nichts zur Bulerei, Darum mir basselbig verboten sen.

Satte ich solches alles brei, So mare mir geholfen frei. Gelbeswerth hilft noch wohl, Liebe ein jeber, mas er lieben soll.

Frommigkeit hat einen rechten Schein; Gelbeswerth ist auch wohl fein; Schone Gestalt halt bich nur werth, Dieweil du lebest auf bieser Erb'.

#### 4. Aiebeswunsch.

Das zweite ber zuvor benannten Lieder vom Jahr 1615. (Siebe Bufchings Boltelieder, G. 207.)

Die 5. bis 12. Strophe auch bei Bouterwed IX. S. 412. und t bis 10. bei Eschenburg, S. 459. No. XI. Buvor im Deutschen Mur 1776. I. S. 407.

Gruß' bich Gott, mein Munbelein roth, Lebest bu ober bist bu todt, Der schläfst du, schons Roslein roth?

Roslein roth und Beielein grun, Schone Jungfrau, wie seyd ihr so kuhn, Ober leucht't euch die Sonne so schon?

Scheinet die Sonne, so leuchten die Stern', Bei euch, schon's Lieb, so war' ich gern, Berhoff' ihr sollt mein eigen werden.

Werd't ihr mein eigen, so bin ich euch zu eigen Will euch mein'n Reichthum nicht verschweigen, MI' mein Kleinob will ich euch zeigen.

Silber und Gold geb' ich barum, Daß ich ein feines brauns Magblein bekomm', Die fein zuchtig mar' und fromm.

Buchtig und fromm, fein freundlich bazu, Hat fie die Tugend, so hat fie genug, Giebt uns Gott sein'n Segen bazu.

Siebt und Gott sein'n reichen Segen, So wollen wir beibe in Freuden leben, Seinem Willen nicht widerstreben.

Ich weiß mir einen, ber ift mein Freund, Wiewohl er ist mein ärgster Feind, Ein'n guten Abend wunsch' ich ihm heint. 115.

Ein'n guten Abend, ein' frohliche Zeit, Daß er mir bald fein Tochterlein geit (giebt) Die mir mein junges Herz erfreut.

Siebt er mir's nicht, so erfreut er mich nicht, hat sie ein'n andern viel lieber als mich, Giebt er mir sie nicht, so sturb' ich gewiß.

Sterb' ich bann, fo bin ich tobt, Grabt man mich in bie Roslein roth; Dafür behut' mich ber liebe Gott.

In die Roslein und in den Klee Scheiden von Liebe, das thut weh'; Sturb' ich bann, so seh ich s' nicht meh (mehr).

Soll ich bann so viel Tugend haben Und mir mein schon's Jungfräulein versagen, Eh' wollt' ich mein Leben barüber wagen.

Schönes Jungfraulein
So faget mir's heint,
Bollt ihr nicht, so werd't ihr mein Feind.

Sab' ich euch boch kein Leib gethan, so ich je gar nichts wissen kann, Sab' ich euch boch nichts Uebels gethan.

Silber und Gold und Perlen weiß, Sie leucht't wie ein Engel im Paradeis, Silber und Gold und Perlen weiß.

Wer ist's, ber uns bies Lieblein sang? Ein junger Student ist er genannt, Bu Leipzig ist er wohl bekannt.

Er wunscht sein'm Buhlen ein' gute Nacht, Die Lieb' hat ihn um's Leben bracht; Abe, zu tausend guter Nacht! —

Ш.

# 5. Ber Jäger und das Mädeben.

Bliegendes Blatt.

(Siebe Bufdings Bolfelieber, G. 16.)

Es wollt' ein Idger jagen, Wohl in bas Tannenholz; Was begegn't ihm auf bem Wege? Ein Mädchen und bie war stolz.

"Bohin du hubsches Madchen, Bohin du Madchen stolz?" ""Ich geh' zu meinem Bater, Bohl in das Tannenholz.""

"Geh' du zu beinem Bater, Wohl in das Tannenholz, Deine Ehre follst du lassen, Bei einem Jäger stolz."

",,,Eh' ich mein' Chr' wollt' laffen, Bei einem Jager stolz, Biel lieber wollt' ich meiben Das Silber und rothe Gold.""

Was zog er von seinem Finger? Ein gold'nes Ringelein. "Sieh ba, bu hubsches Mabchen, Das soll bein Denkmal seyn."

""Bas soll ich mit dem Ringelein, Wenn ich nicht dein kann werden?"" "Lege ihn in beinen Kasten, Wohl in das Tannenholz."

,,,,Der Kaften ift zugeschloffen, Der Schluffel ift verlor'n; Ich hab' in meinem Herzen, Einen anbern auserkor'n."" "Saft du in beinem Herzen Einen andern auserkor'n, Ei so mag sich Gott erbarmen, Benn ich beine werden kann."

""Ich geh' nicht aus ben Stegen, Ich geh' nicht aus ber Stabt, Bis ich mein'n Schatz gesehen Und ihn gekuffet hab'.""

# 6. Die Winsche.

Bliegendes Blatt.

(Siebe Bufdings Boltslieber, S. 18.)

In dem Bunderhorne I. S. 90. ist die zweite Strophe des Liedes: "Misheirath" aus den ersten zwei Zeilen der vierten und fünften dieses Liedes zusammengesetzt.

Ich hab' mein'n Weizen an Berg gefa't, bat mir'n ber Bohmsche Wind verweht! Ruchhei, hopsasasa, bifastallatera! hat mir'n ber Bohmsche Wind verweht.

Bohmscher Wind, ich bitt' bich schon, Las mir mein'n Weizen am Berge stehn! Juchhei, hopsasasa, Fifafallatera! Las mir mein'n Weizen am Berge stehn.

Der Upfel ist sauer, ich mag ihn nicht,

'8 Mäbel ist falsch, ich trau' ihr nicht;

Suchhei, hopsasasa,

Sistafalkalera!

'8 Räbel ist falsch, ich trau' ihr nicht.

Wenn ich einmal ein Jäger war, Schone zwei Flinten schafft' ich mir; Juchhei, hopfasasa, Fistasallatera!
Schone zwei Flinten schafft' ich mir.

Schone zwei Flinten und 'nen Hund, Gin hubsches Madchen kugelrund; Juchhei, hopsafasa, Fistafallalera! Ein hubsches Madchen kugelrund.

Wenn ich einmal ein Bauer war', Schone zwei Füchse schafft' ich mir; Juchhei, hopsasasa, Fistafallalera! Schone zwei Füchse schafft' ich mir.

Schone zwei Fuchse und einen Wagen, Daß ich konnt' zu mein Schatchen fahr'n; Juchhei, hopsafasa, Fistafallalera! Daß ich konnt' zu mein Schatchen fahr'n.

Wenn ich kein Gelb im Beutel hab', Geb' ich in's Holz schneid' Reiser ab; Juchhei, hopfasafa, Fistafallalera! Geh' ich in's Holz schneid' Reiser ab.

Geh' mit nach Haus, mach' Besen braus, Krieg' ich balb wieder Gelb in's Haus; Juchhei, hopsasasa, Fistafallalera! Krieg' ich bald wieder Gelb in's Haus.

Und wenn ich Befen gemachet hab', Geh' ich bie Strafen auf und ab;

Juchhei, hopfafafa, Fiflafallalera! Geh' ich die Straßen auf und ab.

Wer kauft mir meine Besen ab? Daß ich wieber Gelb im Beutel hab'; Juchhei, hopsasafas, Fistafallalera! Daß ich wieber Gelb im Beutel hab'.

Herzel, ach! Schätzel verlaß' mich nicht, Sonst hat mein Kind kein'n Bater nicht; Suchhei, hopfasas, Fistafallalera! Sonst hat mein Kind kein'n Bater nicht.

Hat auch bein Kind kein'n Vater nicht, Ein solches Madchen mag ich nicht; Juchhei, hopfasas, Fiflafallalera! Denn du Schelm hast bei mir g'legen.

Wenn ich einmal ein Gastwirth war', Ein' ganz Heerd' Huhner schafft' ich mir; Juchei, hopsasasa, Fiplasallalera! Ein' ganz Heerd' Huhner schafft' ich mir.

Sin' ganz Heerd' Huhner und ein'n Hahn, Bas geht bas bich, mein Schätzchen, an; Juchhei, hopfafasa, Fistafallalera! Bas geht bas bich, mein Schätzchen, an.

# 7. Bägerlieb.

Bliegenbes Blatt.

(Siebe Bufdings Boltelieber, S. 22.)

Laß singen,
Laß klingen,
Laß klingen,
Laß hallen,
Laß schausen
Und brausen
Daß He, he, he!
Eß sewe geschworen,
So wahr ich geboren,
Heut mussen mir fallen,
Båren, Hirsch und Reh;
So laßt denn erschallen,
Durch Berg und tiese Thalen,
Diana zu gefallen,
Daß He, he, he, he!

Aurora schon lachet, Eh Benus erwachet, Die Hasen Im Wasen, Die Luchsen Und Fuchsen Von Herzen; Ich werde gar bald Ihre Freude zerstören, In's Leid verkehren. Aus Scherzen Wird Schwerzen, Wenn meine Buchse knallt.

Bas bor' ich brummen, So viel ich vernummen,

Es hauet
Und schauet
Der Bar aus dem Wald.
Ich scheue kein Brummen,
Wirst mir nicht entkummen,
Dein Leben
Aufgeben
Wirst mussen gar bald.
Seht nun wie er hauet,
Wie grimmig aufschauet;
Puff, knallet,
Erschallet,
Der wilde Bar fallet.

Glückseliges Jagen!
Ein jeder wird sagen,
Weil's Kaiser,
Könige
Und Fürsten gefällt,
Freiherren und Grasen
Seynd Diana Sklaven;
Was lebet
Und schwebet
Vor Freuden im Wald;
Die Zeit will vertreiben,
Ein Jäger will bleiben,
Wis 's Herze,
Mit Schmerze,
Mir aus dem Leid' fallt.

## 8. Zigeunerlieb.

Rliegenbes Blatt.

Mel. von &. L. Seibel.

(Siebe Bufdings Boltelieber, G. 32.)

(Bergl. mit 3. J. Geibels "Sybille" im 5. Bd. unserer Samm

Gieb, blanker Bruder, gieb mir Wein, Und laß die Hand mich sehn, So will ich wahrhaft prophezeihn, Was sicher wird geschehn. Merk auf, es ist ein hohes Wort, Und liegt viel Weisheit drin: Sind vier und zwanzig Stunden fort, So ist ein Tag dahin.

Sobald es Nacht geworden ist, Sind alle Kagen grau, Und wenn der Mann sein' Gattin kußt, So küßt er seine Frau. Ein jedes Paar das taufen ließ, Kennt sich neun Monat schon, Und wen man nach dem Vater hieß, Der war des Vaters Sohn.

So oft man viele Trauben lieft, Gerath die Lese gut, Und wer der Frau Pantoffel kußt, Der hat nicht mehr den Hut: Der dich um eine Wohlthat bat, Der war ein armer Tropf, Und der den ganzen Ochsen hat, Hat auch den Ochsenkopf.

Darf man nicht hungern, so hat man Zum wenigsten noch Brod: Und wer noch Mädchen kussen kann, Ist basmal noch nicht tobt. Wenn in der Nuß das Kernchen fehlt, Ift sie vermuthlich hohl. Der, den das kalte Fieber qualt, Befindet sich nicht wohl.

Wenn aus dem Hähnchen nichts mehr braust, Ist oft ein leeres Faß; Und wo ein Dieb was weggemaust, Bermist man meistens was. Ber vor der Nadelspitze slieht, Bleibt nicht vor'm Degen stehn, Und wer dem Uffen ähnlich sieht, Wird nie besonders schon.

Bon Schuffeln, wo die Speise fehlt, Wird leichtlich keiner satt, Und wer das Land zum Wohnsig wählt, Der wohnt nicht in der Stadt. Baust du von Brettern dir ein Haus, So hast du keins von Stein, Und ist des Sängers Liedlein aus, Wird's wohl zu Ende seyn.

> 9. Mriegendes Blatt. (Siehe Bufchings Boltslieder, S. 34.)

Ein ebler Helb
Geht beherzt in's Feld;
Da schlägt er sein Zelt,
Wo Mars und Helden wohnen,
Donnern die Kanonen,
Es ist seine Lust.
Kanonen Knall,
Der Trompeten Hall,

Pauken: Erommel:Schall, Dies anmuthige Getone, Reizt die Martis Sohne, Animirt die Brust. — Er ist auch bei der Siegesmacht, Wenn bei Sturm und Schlacht Martis Donner kracht; Denn die Martis Sohne Kussen ihre Schone, So bei Tag' als Nacht.

Bei blut'gem Rampf, Feuer, Rauch und Dampf, Beichet Furcht und Krampf, Allwo Musketen raffeln, Die Granaten praffeln, Ballt das Helbenblut. Bernunft und Wis Richten bas Geschut, Dag auf jeden Blig, Ja, daß auf jedes Knallen, Biele Feinde fallen, Eh man sich's vermutht. Dahin, wo Mars den Feind begrußt, Wird er hochst vergnügt, Weil er schon gefiegt, Solche Schonheit findet, Die fein Berg entzundet, Wovor er sich schmiegt.

Ein ebler Helb
Suchet in bem Felb
Weber Gut noch Geld,
Er will mit Lorbeern prangen,
Ehr' und Ruhm erlangen,
Siegen bei der Schlacht.
Beglückter Krieg,
Höchsterwünschter Sieg,
Da geht's magnisst,

Bo bie beglückten Baffen Ehr' und Ruhm verschaffen, Bo man Beute macht. — Da sieht ein solcher Siegesmann Die Beute an, Die scharmiren kann; Er nimmt sie zu Bette, Küßt sie um die Wette, Halt bei ihr die Wacht.

Auf, auf, zum Streit, Es ift hohe Beit, Mars ift schon bereit, Auf, Trompeter, auf, Blaft Larmen ; Denn bie Feinde schwarmen, Schon vor unfrer Poft. Frisch aufmarschirt, Lustig avancirt, Rechtet, attafirt! hier ftellt euch, Schließt bie Glieber, Machet alles nieder, Schießet, haut und stoßt! Gebt Feuer, daß es bligt und fracht, Labet frisch, habt acht, Fürchtet feine Macht Denn Solbaten muffen Bon ber Furcht nichts wissen, Sie find unverzagt.

#### 10. Wie Braut.

Aus dem Munde eines Soldaten ju' Neuftabt. Eberswalde, der Liedden auf der dem Wirthshause nahen Thorwache sang. >
(Giebe, Bufchings Boltelieder, S. 38. Mel. No. 15.)

"Ach, Mann, du sollst zu Hause kommen, Deine Frau ist krank." —
"Ist sie krank, so ist sie krank,
Ift mir doch um sie nicht bang':
Und ich komm nicht zu Haus." —

"Ach, Mann, du sollst zu Hause kommen, Deine Frau ist schlecht." — "Ift sie schlecht, so ist sie schlecht, Ift es mir doch eben recht: Und ich komm nicht zu Haus."" —

"Ach, Mann, du sollst zu Hause kommen, Deine Frau ist todt." —
"Ist sie todt, so ist sie todt, Bin ich doch aus aller Noth, Und ich komm nicht zu Haus."" —

"Uch, Mann, du sollst zu Hause kommen, Die Träger sind in bein'm Haus." — ""Und sind die Träger in meinem Haus, So mogen sie sie boch trangen hinaus: Und ich komm nicht zu Haus." —

"Uch, Mann, du sollst zu Hause kommen, Die Schüler stehn vor der Thur." — "Und stehn die Schüler vor der Thur, Kriegen sie doch ihr Gebuhr: Und ich komm nicht zu Haus." —

"Uch, Mann, du sollst zu Hause kommen, Die Braut ist in beinem Haus." — "Und ist die Braut in meinem Haus, Mag fie boch gehen wieder hinaus: Und ich komm nicht zu Haus."" —

"Ach, Mann, du follst zu Hause kommen, Die Braut liegt in beinem Bett." — "Und liegt die Braut in meinem Bett, Ift es mir doch eben recht; Und ich komm gleich zu Haus.""

Und als der Mann nach Hause kam, Die Braut er fand im Bett, Sie schlang ihn in das Leichentuch Bon hinnen sie ihn mit sich trug, Und kam mit ihm zu Haus.

## 11. Nachtwächterlied.

Mitgetheilt burch herrn R. Golger aus Schwebt. (Siehe, Bufchings Boltsliebet, S. 40. Mel. No. 16.)

Hort, ihr Herren, und laßt euch sagen, Unsere Glock hat Zehn geschlagen: Behn sind der heiligen Gebot, Die uns gab der liebe Gott. —

Menschen-Wachen kann nichts nügen, Gott wird wachen, Gott wird schügen, Er, burch seine große Macht, Geb' uns eine gute Nacht.

Hort, ihr Herren, und laßt euch sagen, Unsere Glock hat Eilf geschlagen: Eilf ift der Apostel Zahl; Die da lehrten überall.

Menschen=Wachen u. f. w.

Hort, ihr Herren, und laßt euch sagen, Unsere Glod hat Zwolf geschlagen: Zwolf Junger solgten Jesum nach, Litten mit ihm alle Schmach.

Menschen-Wachen u. f. w.

Hofere Glock hat Eins geschlagen: Eins ift allein ber einige Gott, Der uns tragt aus aller Noth.

Menschen = Wachen u. f. w.

Hofere Glock hat Zwei geschlagen:
3wei Wege hat der Mensch vor sich —
Wensch, ben besten mahl' für dich.

Menschen-Wachen u. f. w.

Hofere Glock hat Drei geschlagen: Unsere Glock hat Drei geschlagen: Dreisach ist, was heilig heißt, Bater, Sohn und heiliger Geist.

Menschen-Wachen u. f. w.

Hofet, ihr Herren, und lagt euch sagen, Unsere Glod hat Vier geschlagen: Wierfach ist bas Aderselb, — Mensch, wie ist bein Herz bestellt?

Menschen-Wachen kann nichts nügen, Gott wird wachen, Gott wird schügen, Er, durch seine große Macht, Geb' uns eine gute Nacht!

### 12. Das WMeltkind.

Fliegendes Blatt.

(Siehe, Bufdinge Bolfelieber, G. 46.)

"Bater, ist benn nicht erschaffen Für mich eine Männlichkeit?
Soll ich stets alleine schlasen
In bem Bett ber Einsamkeit?
Soll in meinen jungen Jahren,
Diese Lust nicht auch ersahren,
Gönnt ihr mir benn keine Freud'?"

", Nein, mein Kind, auf bieser Erben Bilbe bir nichts anders ein, Du mußt eine Nonne werden, Und mußt bleiben keusch und rein; Du mußt, wenn die Glocken klingen, Gott zu Ehren Messe singen: Gieb dich nur gelassen brein.""

"Nater, wollt ihr benn begehren, Daß ich soll, als euer Kind, Mir die Haare lassen scheeren, Die wie Gold gestammet sind? Soll ich in den jungen Zagen Eine Nonnenkappe tragen? Hab' ich das an euch verschuldt? —

"Ich hab' mir nun vorgenommen, Du mußt in das Kloster ziehn, Mir gefällt die Art der Nonnen, Weil sie keusch und heilig sind. Du mußt, wenn ich werd' verwesen, Mir die Todtenmesse lesen, Daß ich mog' erlöset senn.""—

"Bater, wollt ihr benn begehren, Daß ich foll, als euer Kind, Diesen großen Stand verschworen, Den Gott selber hat bestimmt? Denn er spricht: durch euch auf Erden, Soll die Welt vermehret werden! Send ihr denn noch mehr als Gott?" —

""Ich muß beinen Frevel strafen, Du verliebtes Amordfind: Muß ich doch alleine schlafen, Der ich frank und elend bin. Ich erleide täglich Schmerzen, Und du kannst mit frohem Herzen Deine Zage bringen zu.""

"Bater, schweigt von euren Schmerzen, Ich weiß, wie mir ist zu Muth: Ihr habt Ruh' in eurem Herzen, Ich erleibe Höllenglut. Meine Glut ist nicht zu bampfen, Bis ich einstens werbe kampfen Mit bem Amor, bis auf's Blut."—

",, Seh nur hin, du Weltgesinnte! Du verführst mir meinen Geist, Der ich bir, als meinem Kinde, Alle Lieb' und Gut' erweist, Aber nun will ich's verschworen, Mich nicht mehr an dich zu kehren; Denn du hast die Welt so lieb." —

"Bater laßt mich Gnade finden, Sehet meine Jugend an. Lasset die Gedanken schwinden, Und gebt mir nur einen Mann. Wo ich ohne Mann sollt leben, Mußt ich meinen Geist aufgeben: Drum gebt mir nur einen Mann!" —

### 13. Trinklied.

Mus herrn Nitolais handschriftlicher Sammlung. (Siehe, Bufchings Boltslieber. S. 53.)

Giebt uns Gott Wein,
So trinken wir fein,
Beil er vom Herzen
Treibt Sorgen und Schmerzen;
Thun auch allzeit
Reblich Bescheib
Vom Saft ber Trauben,
Auf beutschen Glauben.

So hatten's auch Die Alten im Brauch, Wenn sie, vor Jahren, Einst lustig waren; Bei jeglichem Schmaus, Sie trunken rein aus, Kehrten's Unterst' oben; Das war zu loben.

Bei Zeiten und Jug Werd'n wir seyn klug, Ernsthaft und herrisch, — Jeht nur'n Bissel narrisch: Trinken umher, Bis d'Admer sind leer: Bairische Trunke, Schwäbische Schlunke.

## 14. Muckkasten = Wied.

Bliegendes Blatt.

(Siehe, Bufdings Boltelieder, S. 55. Mel. Ro. 22.)

Raritete senn fu sehn, Schone Raritete!
Soll sick aufmarschiere sehn In die gruße Stadte
Offizier und Musketier,
Schwarz Husarn und Grenadier:
Lauter schone Leute.

Raritete seyn fu sehn, Mau rare Saken! Wie die Leut' auf Köpfe gehn, Und sick lustick maken: Krumm und lahm und groß und klein. Schöngeputte Männerlein: Präcktick an fu schaue!

Eine gruße Dangeplaß, Mit viel Musikante, Jeber da nimmt seine Schaß 'of verknükt fu 'ante, Tanst und sprinkt, und kudt und ladt, Daß davon der Boden knackt: Wird mir angst und bange.

Raritete seyn fu sehn, Auch bas Paradiesel, Ev' und Abam drinne gehn, Munter, wie ein Wiesel; Und der Engel mit dem Schwert, Wie er beibe laufe lehrt! Gruße Raritete!

Auf die Arke Noah fou Sid hier prasentiere;

Kribbli, wibbli, alles voll Bon vierfüßke Thiere; Paar und Paar marschier sick ein, Auk gulest die auf zwei Bein: Die Familie Noah.

Wie Madame Potiphar Joseph will verführe, Da sie ihm gar 'eftick broht, Daß er sie scharmiere; Aber Joseph eschappier, Läßt die Rockearmel ihr, Heut su Tag geht's anders!

Moses schwimmt burch's rothe Meer Mit die Israelite, Aber Pharao hinter her Mit der ganzen Schwiete; Er will ihn gehaschet ha'n. Und ersäuft mit Roß und Mann: Ift gar schön gu sehen!

Seht die gruße Goliath Mit die Spiße, leider! Und der kleine David hat Nicks als eine Schleuber: "Komm heraus du Hunsefott!" Da rackt David seinen Spott, Schmeißt die Kerl zu Boden.

David spielt vor Könick Saul Auf der Harfe suße, Aber Könick Saul nit faul Greifet nach der Spiße, Will ihn nakel an der Wand: D, die gruße Unverstand Thut mick sehr krepiere.

Abfalon, ber arme Tropf, Blieb am Gidbaum bummle;

Hatt' er ein Parud gehabt, Konnt' er sid noch tummle; Aber, ach! ber arme Schurk! Joab stat ihn burk und durk; Mad nit mit ihm tausche!

Ei, du schone Bathseba, Bist gar sehr in Nothen! Husch, ist Konick David ba, Ihre Majasteten; Sie muß folken in ber Still Alle Schritte, wie er will, Die Amur fu make.

Ei, wie krickt Philister Bein, Solke lange Hade! Herr von Simson hinterdrein, Klops sie auf die Nacke; Mit der Esels-Kinneback Giebt er ihnen Schlack auf Schlack, Daß sie purzle, kakle.

Ropf im Sack und Sack im Kopf, Mamsel Judith schicket, Sack im Kopf und Kopf im Sack, Wie man hier erblicket. Kurios Poßierlickeit! Kommt hu mir, ihr lieben Leut, Jeder giebt ein Gröschel: Sollt in Kaste kucke!

### 15. Auodlibet.

s herrn Fr. Nitolais handschriftlicher Sammlung. (Siehe, Bufchings Boltslieder, S. 59.)

So geht es in Schnügelput Haufel, a fingen und tanzen die Mäusel, ib bellen die Schnecken im Häusel. In Schnüßelput Häusel da geht es sehr toll, Da saufen sich Tisch, und Banke voll, Pantoffeln unter dem Bette.

So geht es in Schnützelput Hausel, da fingen und tanzen die Mausel, nd bellen die Schnecken im Hausel:

Es saßen zwei Ochsen im Storchennest, Die hatten einander gar lieblich getröst't Und wollten bie Gier ausbruten.

So geht es in Schnützelput Häusel, da singen und tanzen die Mäusel, ind bellen die Schnecken im Häusel.
Es zogen zwei Storche hin auf die Wacht, Die hatten ihre Sache gar wohl bedacht, Mit ihren großmächtigen Spießen.

So geht es in Schnützelput Häusel, a singen und tanzen die Mäusel, to bellen die Schnecken im Häusel.
Ich wüßte der Dinge noch mehr zu sagen, Die sich im Schnützelput Häusel zutragen, Gar lächerlich über die Maßen.

## 16. Nägerlieb.

Blicgendes Blatt.

Grater gab in Bragur III. S. 253 eine Strophe diefes Liebes, m hier die lette ift. Diefer Abdruck ift nach mundlicher Ueberliefer (Siehe Bufchings Boltslieder, S. 79. Mel. No. 32.)

Fahret hin, Kahret hin, Grillen, geht mir aus dem Sinn! Bruder mein, Schenk uns ein, Laß uns lustig seyn!
Drum, ihr Grillen, weichet weit, Die ihr meine Ruh zerstreut!
Ich bin nicht
So erpicht,
Der auf Grillen bicht't.

Grillistren,
Phantastren,
Muß aus meinem Kopf marschiren,
Wo man blast,
Trarah blast,
In dem Waldpallast:
Und ich sag', es bleib dabei,
Es leb' die edle Jägerei,
So im Wald
Sich aushalt't,
Bis das Herz erkalt't.

Haasen, Füchse, Dachse, Luchse, Schieß' ich oft mit meiner Büchse, Das vertreibt Manches Leid, Manche Traurigkeit. Lowen, Baren, Pantherthier, Wilbe Schwein' und Tigerthier Sind nicht frei Vor dem Blei Der edlen Jägerei.

He, he, he, hirsch und Reh Dorten ich von ferne seh; Eins bavon, Beiß ich schon, Bird mir balb zum Lohn. Drum, ihr Gotter, gebet zu, Daß ich ja nicht fehlen thu! Puff auf Knall! Daß es schall', Daß bas hirschlein fall'.

# 17. Die Gefangenen.

Aus Kofegartens 3ba von Plessen I. S. 38. Ein ahnliches Lied steht bei Elwert S. 19, von wo es im I. Band unserer Sammlung S. 167 aufgenommen wurde. Ursprünglich mogen wol dieses und jenes eins senn.

(Siebe Bufdinge Boltelieber, S. 81.)

Es liegen brei Junggesellen Gefangen auf ben Tob. "Bas haben wir benn boses begangen? Wir liegen, wir liegen gefangen, Erbarmet euch unserer Noth!"

Ein Jungfraulein ging vorüber, Sie hort ber Gefangenen Schrein, Es geht ihr tief zu herzen, Es macht ihr bittre Schmerzen, Dem zarten Jungfraulein.

"Ihr Gefangnen, ich will fur euch bitten, Bittet ihr inbessen Gott; Ich will die Herren schon grußen, Ich will ihnen fallen zu Fußen, Euch losen vom bitteren Tob."

"Gott gruß euch, großgunstige Herren, Eine Bitte mir gewährt: Die Gefangnen haben nichts begangen, Laßt sie los, laßt sie los, bie Gefangnen, Daß Gott euch wieder erhort." —

""Mas bu willst kann dir nicht werben, Du junge, zarte Maid; Die Gefangnen mussen sterben, Gottes Reich mussen sie erwerben, Dazu die ewige Freud.""

""Mas die Gefangenen haben begangen, Der Tob nur bußen mag: Schwer bruden ber Sunde Lasten; Laß sie ruhen, laß sie risten, laß sie rasten, Bis an den jungesten Tag.""

Das Mägblein ging von bannen, In bitterem Herzeleib. "Ihr Gefangenen, ihr mußt sterben, Gottes Reich mußt ihr erwerben, Dazu bie ewige Freub."

"Ihr Gefangenen, was ihr begangen, Das büßet nur ber Tob. Schwer bruden ber Sunbe Lasten: Suß läßt sich's ruhen, läßt sich's risten, läßt sich's rast Ihr Gesangenen, besehlt euch Gott."

Und als die Gefangenen kamen Bohl auf den Richteplat, Das Mägblein stand in dem Kreise; Sie winkten, fie grußten, fie leife: ,,,,, Fahr wohl, allerschonefter Schat.""

Und als das Schwerdt sie gerichtet, Das Mägblein machtlos lag: "Mich ängstigen des Lebens Lasten; Laß mich ruhen, laß mich risten, laß mich rasten, Bis an den jungesten Tag."

#### 18. Abschied.

Bliegenbes Blatt.

(Siehe Bufdings Boltelieber, S. 86.)

Im Bunderhorn I. S. 289 ficht ein ahnliches Lied : "Abschied von Bremen."

Ebenso tommt im Wunderhorn I. S. 84 ein Lied vor: "Geht dir's wohl, so dent an mich", wo die zweite Strophe belnahe vollig wie die vierte dieses Liedes ift. Auch in der "Abschiedetlage eines Mad-hens" ans Bragur im 2. Bb. S. 5. uns. Sammil. ist die 5te Strophe, wie hier die 4te.

D Berlin ich muß bich laffen, D bu wunderschone Stadt, Und, barin ba muß ich laffen Meinen auserwählten Schat.

Schönster Schatz du thust mich kranken Tausendmal in einer Stund, Benn ich nur das Glud könnt' haben, Dir zu kussen beinen Mund.

3mar ich bin noch jung von Sahren, Mir bas Reisen wohl gefällt, Etwas neues zu erfahren, Bie es zugeht in ber Welt. Wir haben oft beisammen gesessen Manche schone halbe Nacht, Manchen Schlaf haben wir vergessen, Und bie Zeit so zugebracht.

D ihr Wolken, gebet Wasser, Daß ich weinen kann genug; Meine Aeugelein sind nasser, Rasser als ber Donausluß.

Mein Schatz, wenn bu mir willst schreiben, Schreibe mir ein Briefelein; In den Brief, ben du willst schreiben, Drude auch bein Herzchen ein.

Tett spann ich mein' zwei Pistolen, Thu vor Freuden zwei, drei Schuß, Mein'm feins Liebchen zu gefallen, Beil ich dich verlassen muß.

#### 19. Aliebeslieb.

Rliegendes Blatt.

(Siehe Bufdings Boltslieder, S. 87. auch Liederbuch fur beu Kunftler, S. 233. No. 163.)

Melodie von R. M. v. Beber.

Ich habe mir eines erwählet. Ein Schätichen, bas mir gefällt; Ift hubsch und fein, Bon Tugend so rein; Fein tapfer und ehrlich sich halt.

Die Leut' thun oftmals fagen, Du hatt'ft einen andern lieb: Drum glaub' ich es nicht, Bis baß es geschicht; Mein Herze bleibt immer vergnügt.

Glaube nichts ben falschen Zungen, Die mir und bir nichts gonnen; Bleib ehrlich und fromm, Bis baß ich wiederkomm; Drei Jahre gehen bakb herum.

Und wenn ich bann wiederum fomme, Für Freuden mein Herze zerspringt: Dein' Aeugelein klar, Dein schwarzbraunes Haar, Bergnügen mich tausendmal.

#### 20. Liebesbotsebaft. 1639.

Jusaumen gebruckt mit zwei anbern Liebern: "Clendiglich mein blubende Beit" und: "Wohlauf mein junges Herz". Auch Koch gedenkt Diese Liebes in seinem "Grundriß II. S. 99. No. 168. a."

(Siehe Bufdings Boltslieder, S. 89.)

"Schwing' bich auf, Frau Nachtigall, geschwinde, Vor meines Liebchen Fensterlein bich finde, Sing' ihm bas Lied, welches ohn' Beschweren, Wir erbacht, mein'm Schatz zu Ruhm und Ehren."—

"Ich komm' her von eurer Schonen, Zarten, Belche mich aus ihrem Rosengarten Senbet zu euch sammt einem Kranz geringe, Om ich euch von ihrentwegen bringe."

"Glud und Seil sie wunfchet von Herzensgrunde Ihrem Schatz zu jeder Zeit und Stunde; Ihr zartes Herze ist gar sehr befessen; Sie kann ihres Liebchens nicht vergessen." "Je langer je lieber heißt ein Blumelein, Daraus hat fie gemacht bas Ehrenkranzelein, Augentrost ist darunter gemenget, Bergismeinnicht mit eingesprenget."

"Auch ist so viel Ehrenpreis darinnen; So werdet ihr des Wohlgemuthes innen; Der Kranzbügel ist mit Ehren gewunden, Ein treues Herzelein hat ihn gebunden."

"Merkt noch mehr, was sie mir hat befohlen, Das sag' ich euch ganz frei und unverhohlen: Ohn' Antwort soll ich nicht wiederkommen, Darum merkt wohl, was ihr von mir vernommen."

"Fleißig hab' ich bein' Botschaft verstanden, Antwort soll auch senn bei mir vorhanden. Schwing' bich auf mit beinem zarten Gesieber, Und gruße mir mein tausend Herzelein wieder."

"Nichts liebers hatte fie mir konnen schicken, Daburch fie that mein junges Herz erquicken, Als bas Kranzlein mit ben schonen Blumen, Die man sonsten sellen thut bekommen."

"Ein Demant, ein Stein gar hart und theuer, Welchen auch verzehren kann kein Feuer, Ist kaum meinem Herzen zu vergleichen; Doch that es das Kranzelein erweichen."

"Bon mir sag' bem allerschönsten Herzen; Eitel Freud' und Wonn' ohn' alle Schmerzen; Thu' ihr fur das Prasent großen Dank sagen: Frohlich bin ich, weil sie mir ist gewogen."

"Sprich, ich will ihr'r wieber nicht vergessen, Db ich mich gleich nicht kann hoch vermessen! Schwing' dich auf, sag' ihrem rothen Mund: Gute Nacht, Glud, Heil zu aller Stund."

# 21. Die sprode Sebaferin.

Bliegendes Blatt.

(Siehe Bufchings Boltelieber, G. 93.)

# Jäger.

englische Schäferin, gewähr' mir mein' Bitt, nich bei euch schlafen in eurer Schäfershutt, b' mich verspätet mit Jagen im Walb acht thut mich plagen und ist grausam kalt.

# Schaferin.

ja, mein lieber Jäger, was macht er allhier, euch benn Diana im Walb kein Quartier? r zu verbleiben, bas kann ja nicht seyn, Khur ist verschlossen, laß' niemand herein.

# Jäger.

englische Schäferin, holdseliges Kind, iniger Anblick ber hat mich entzündt; ich mich könnt laben und lindern die Pein, Jald wollt' quitiren und ein Schäfer nur seyn.

# Schaferin.

herzliebster Jäger so spat in ber Nacht, ch noch die Benus zur Liebe gebracht; ich euch soll laben und lindern die Plag, chäferin wollt haben, ei, so kommt fein bei Lag.

# . Jäger.

englische Schaferin, warum benn so stolz, euer Bettlein ja boch nur von Holz, h mich brein legen, so war's mir ein Spott, schonfte Schaferin, ich muß jest fort.

# Schaferin.

Ach, lieber, mein Jager, was frag' ich nach eu Ihr seyd bei Nacht kommen, es hat mich nicht ge Ihr konnt ein' andre lieben, ich wunsch' euch viel Durft mir nicht mehr kommen vor meine Schäfers

#### 22. Schäfer und Schäferin.

Aus der Berliner Monatsschrift. Ottober 1802. woselbst es 5 Bothe aus der Mittheilung des herrn Dr. 28. Korte in He juerst befannt machte.

(Siehe Bufdings Bolfelieber, S. 99.)

Dort an jenem Berge, Wo jene Hutten stehn, Bur Schäfers Frauen, Will ich hingehn; :,: Will mich verbinden Und auch verbunden sen, Ich thu' empfinden Im Herzen Pein. :,:

Da ich an ben Berg kam, Da blieb ich stehen fein, That mich umsehen, Nach ber Schäfrin mein; :,: Konnt' nichts erblicken, Als nur das Hundlein klein, Ich that mich bucken, Es bellte fein. :,:

Von bes Hundleins Bellen, Erwacht die Schäfrin mein, Sie that anrusen Das Hundelein; :,: Sie wollte schelten, Indem trat ich herfür, Sie sprach vor Schrecken: "Wer steht vor mir?":,:

"D! schönste Schäferin,
Ich bin ein Schäfersmann,
Thut nicht erschrecken,
Hört mich boch an; :,:
Bin ganz alleine,
Der euch vergnügen kann,
Will helfen weiden
Schaaf wie auch Lamm." — :,:

"Brauch' keinen Gehulfen, Leb' stets in Einsamkeit, Das ist das beste Bei Sommerszeit; :,: Auf meiner Laute Spiel ich das Liedchen sein, Ihr Sorgen sliehet Ihr macht mir Pein." — :,:

"Laß die Sorgen flieben, D schönste Schäfrin mein, Aupido schießet Die Liebespfeil', :,: Schon in bein Herze, Drum laß' ich nicht mehr ab, Hier leg' ich nieder Mein'n Hirtenstab." :,:

Nun hab' ich funden, Bas mich vergnügen kann, Jeht ist verschwunden Die dunkle Nacht, :,: Jeht kommt der Morgen, Die Sonne strahlet schon, Drum flieht ihr Sorgen, Mit Freud' bavon. :,:

#### 23. Mas Miadem der Liebe.

Herr Prof. Lubden fand dieses Lied hinten auf dem Borfathlon tte a, nes alten Gesangbuches in dem Hause des Herrn von Humb of in Tegel, unter der Jahresjahl 1690 und mit der Bemerkung, die etwas abgeändert sep.

(Siehe, Bufchinge Bollel. G. 119.)

Ich wollt' um meines Herren Haupt, Das jungst mit Dornen war umlaubt, Ein Diadem von Seide binden: Das sollte, wie die Unschuld rein Und zart, wie seine Liebe, seyn, Mit Blumen wollt' ich's rings umwinden, Und weben, mit demuthger Hand Denkmale von ihm in dies Band.

Ich stickt' ein kleines Palmenreis, Das zu Jehovabs stillem Preis, Zum Lebensbaum den Kölkern blühet; Hier einen Weinstock voller Saft, Die Trauben an ihm voller Kraft, In denen Gottes Sonne glühet; Den Delbaum der vom Felsen sprießt Und Segen auf die Menschheit gießt.

Ich zeichnete ben schönen Stern, Der aus bes Aufgangs grauer Fern Hervorging über stillen Hügeln, Die Morgensonne, groß und gut, Die, wie ein Meer von Gottesglut, Uns Heil bringt unter ihren Flügeln; Sie trankt mit balsamreichem Thau Die matte Flur, die burre Au.

Und von ben Bilbern flieg ich schon Auf zu ihm felbft, bem Menschensohn, Auf bem bie Friedenstaube schwebte, Die, immer rege, still und gart, Ihn mit bes Baters Gegenwart, Die Welt mit seinem Erost belebte. Er fühlte sich in Gottes Schoof Unschulbig-treu, verschwiegen-groß.

Ein hirte, ber sein Schäschen sucht, Und sanft es lockt von seiner Flucht Und liebreich es im Busen träget, Ein Arzt für jedes Herzeleid, Ein Freund für jede Bangigkeit, Der Mattes stärkt, das Kranke pfleget; Das sanfte, stille Gotteslamm, Das fremde Sunde auf sich nahm.

Schon hatt' er seines Kreuzes Last Mit Helbenmuth empor gefaßt, Schon schwebt' er in ber Dornenkrone; Bon seinen Lippen fließet stumm Sein letztes Evangelium Bon Gottes Reich, vom ew'gen Lohne; Sein Auge bricht in Tobesnacht Und himmel ist um ihn erwacht. —

Da bebte mir, mir sank die Hand. Ich muß, ich muß dir dieses Band, Geliebter, unvollendet geben. Nimm hin es! beiner Seele Bild, Nur schweigend groß und thatig mild, In stillen Thaten will es leben. Des reinsten Herzens himmelsschein Bill nur in's Herz gestralet seyn.

#### 24. Mer Attai.

Aus (nach) dem in Kolmar aufgefundenen Liederbuche der Singer, wovon in Bragur I. S. 380 eine Notiz sieh Der Verfasser dieses Liedes soll Mustatblut seyn. (Siehe, Bulchings Boltslieder S. 132.)

> Nach Lust ritt ich, Da freut' ich mich Der Sommerzeit; Der Anger weit Stand lustiglich gezieret. Da hatt' die Haid' Ihr Winterkleid Gezogen ab, Mit reicher Hab' Hat sie sich ausstaffieret.

Mein Herz ganz voller Freuden was (
Ich sah die Blumen Knopfen,
So klein war nirgend nicht ein Gras,
Daran da hingen Tropfen.
Bon süßem Thau
Hat sich die Au
Lustiglich überzogen,
Mit Lilien und mit Rosen roth.
Aus sehn'nder Noth
Kam mein Gemuth;
Des Maien Gut'
Hat mich noch nie betrogen.

Schaut wie der Wald Gar mannigfalt In Grüne stat; (steht) Ein jeglich Blatt, In seiner Art aussprießet. Seht wie das Reis Trägt hohen Preis, In's Maien Kraft Sein linder Saft Aus hartem Holze fließet.

Schaut an, wie wunniglichen stat Berg, Haib' und auch der Anger. Mit mancher lustiglichen Saat Das Feld ist worden schwanger; Mit rechter Frucht Manch' liebe Zucht, Die nur der Mai kann bringen, Mit lichten Blumen wonnebar. Die Sonne klar Giebt lichten Schein, Die Bögelein Schön in dem Walde singen.

# 25. Dägerlied.

Bliegendes Blatt.

in donliches Lieb, gewiß ursprunglich daffelbe, fteht im II. Bande 6.109 unferer Sammlung aus Nitolais feinen Almanach I. 77.)

(Siehe, Bufdings Boltelieber. S. 134.)

Es that ein Jager wohl jagen, Dreiviertel Stunden vor Tagen, Ein Hirschlein oder ein Reb. Bas begegnet ihm auf gruner Haid'? Ein Madchen in schonem weißen Kleid, Die follt sein eigen seyn.

Er griff sie wohl in ber Mitten Und führte fin seine Schlashütten, Bon dem Abend bis an den Morgen, Bollt' er sie recht gut versorgen — "Steh auf, mein Jäger, es ift schon Zeit; Du haft sie verschlasen die heutige Freud." "Eine reine Jungfrau bin ich noch; Ein hubsches Mabchen bin ich boch." Das that ben Jager verdrießen; Er wollte bas Magblein erschießen, Beil sie so frei gerebet hat, Und als ein frisches Mabchen that.

Sie fiel bem Jager zu Fußen: Er mochte fie boch nicht erschießen; Berschonen mocht' er sie aus Liebe, Und sie boch nicht so betrube: "Bielmehr, mein Jager, entschließe bich, Und nimm zur Frauen mich."

Sie that ben Jager wohl fragen: Db sie ein grun Kranzlein burft' tragen, Auf ihrem kohlschwarzen Haar. "Nein, sondern was so schon und rar, Weiße Haub' und gruner Hut, Steht dir als einer Jungfrau gut.

#### 26. Fischer = Lieb.

Fliegendes Blatt aus dem fublichen Deutschland. Nach der Melodie: "Der Bogelfanger bin ich ja." (Siebe, Buschings Boltelieber, S. 136 und 397—98. No.5

> Ein atmer Fischer bin ich zwar Gewinn' mein Brod oft mit Gesahr; Doch leb' ich froh und sorgenfrei, Mich liebt mein Madchen suß und treu; :,i Era ra, Era ra!

Die hat ein blondes lodigt Haar, Gin großes blaues Augenpaar;

Dazu ein'n kleinen Purpurmund Und einen Bufen weiß und rund; :,:

Tra ra, Tra ra!

Ihr Wuchs wird fast mit einer Hand Der schlanken Weide gleich umspannt; Kein Madchen hab' ich noch gesehn, So frisch wie Hannchen und so schön; :,:

Tra ra, Tra ra!

Ihr Fuß ist wie geschnitt so fein, Das Knie so weiß wie Elfenbein; Jungst sah ich's beim Forellenfang, Als sie mit mir in's Wirbel sprang; :,:

Tra ra, Tra ra!

Ihr Herz ist acht und rein wie Golb, Drum bin ich ihr so seelenhold; Und hirn im Kopf hat's auch genug, Der Pfarrer ist nicht halb so klug; :,:

Tra ra, Tra ra!

Fehlt immerhin ihr Gut und Gelb, Kommt nadend boch ber Mensch zur Welt; Ber Betteln scheut und Mußiggang, Dem ist ums liebe Brob nicht bang; :,:.

Tra ra, Tra ra!

Wenn Hannchen sanft am Ufer ruht, 'Da fischt sich's noch einmal so gut: Da brangt in's Netz sich groß und klein, Als wollt'n fie alle gefangen seyn; :,:

Tra ra, Tra ra!

Bum Glud war schon ber Fang vollbracht Und uns begludt' bie stille Nacht;

Sie führt mich zu bem Huttchen hin, Wo ich ein begrer Fischer bin; :,:

Tra ra, Tra ra!

D Sott! wie fischt sich's da so schon, Man mocht vor Freuden untergehn; Ein jeder Zug aus bieser See, If Ney und Angel werth, Juchhe! :,:

Tra ra, Tra ra!

#### 27. Warnung.

Nach einem fliegenden Blatte um zwei Strophen vermehrt.

(Siehe, Buschings Boltel. S. 138. Mel. No. 53., auch Bunbe III. S. 73. mit einigen Abanderungen und Austassung ber vor 3 Verse, besgl. im 8. Jahrgang ber musikalischen Zeitung B. No. 47. S. 745 mit ber Musik.

Ich habe mein Feinsliebchen So lange nicht gesehn, So lange nicht gefehn, So lange nicht gefehn.

Ich sah sie gestern Abend, Ich sah sie gestern Abend Wohl an der Thure stehn, Wohl an der Thure stehn.

Ich bacht' ich wollt' sie kuffen, Die Mutter follt's nicht wissen; Die Mutter ward's gewahr Daß jemand bei ihr war.

"Ach Mabel, willst bu freien? Das wird bich balb gereuen! Gereuen wird es bich, Dag bu verläffeft mich!"

"Wenn alle jungen Mabelchen Mit ihren bunten Kranzelchen Wohl auf ben Tanzboben gehn, Wohl auf ben Tanzboben gehn;"

"So mußt bu armes Weibchen Dit beinem garten Leibchen, Bohl an ber Wiege ftehn, Bohl an ber Wiege ftehn!"

"Und fingen Lira Lammchen, Schlas ein mein liebes Mannchen, Thu beine Leuglein zu, Thu beine Leuglein zu."

"Satt'st du nicht eingelassen Den Schreiber von der Straßen, Den Schreiber von dem Schloß, Den Schreiber von dem Schloß.—"

"""Ach, hatt' die Lieb' nicht so gebrannt, So war'n wir nicht so nah bekannt: Das Feuer brennet sehr, Die Liebe noch viel mehr!""

""Das Feuer kann man loschen, Die Liebe nicht vergessen; Ja, nun und nimmermehr, Ja, nun und nimmermehr! —""

# 28. Die Wallfahrt der Binsgauer.

Dies Lied ift, nebst der Melodie, durch herrn Chlere befannt und beliebt geworden.

(Siehe, Bufdings Boltel. S. 143. Mel. No. 55.)

Die Binsgauer wollten wallsahren gahn, Kyrie eleison! Dahin, wo Sankt Salvator that stahn, Kyrie eleison! Deshalben waren wir kommen, beshalben war'n wir di. Juch Juchhe! Kyri Kyrie! Gelobet sey die Krispel und die Salome!:,;

Ach Sankt Salvator gut ger Mann, Kyrie eleison! Sieh gnadig die armen Binsgauer an, Kyrie eleison! Die Binsgauer sind wir jo, das wist ihr ja von je, Juch Juchhe! Kyri Kyrie! Gelobet sey die Krispel und die Salome! :,:

Bescheere uns Haber, bescheere uns Heu; Kyrie eleison! Uns auch von den alten Weibern bestei! Kyrie eleison! Die jungen sind uns lieber, das wist ihr ja von je, Juch Juchhe! Kyri Kyrie! Gelobet sey die Krispel und die Salome!:,:

Bescheere uns Schaafe, bescheer' uns Rinder, Aprie eleison! Und dazu auch recht viele Kinder; Aprie eleison! Ue Duzend sinder genug, daß wißt ihr ja von je, Juch Juchhe! Kyri Kyrie! Gelobet sey die Krispel und die Salome! :,: vollest uns auch vor dem Hagel bewahre, eison! hmeißen wir dich wahrlich vom Altare: eison! 1d wir genug, das wißt ihr ja von je, 1chhe! Kyri Kyrie! sey die Krispel und die Salome! :,:

Herr Pfarrer ber ware schon recht, eison!
r nur beßer predigen mocht; eison!
Köchin kann er's beßer, daß wißt ihr ja von je, ichhe! Kyri Kyrie!
sey die Krispel und die Salome! :,:

nur der Teufel den Amtmann that hole, eison! ichten wir doch keine Sporteln zu bezohle, ison! uern kann er schinden, das wist ihr ja von je, ichhe! Kyri Kyrie! sey die Krispel und die Salome! :,:

t sich keiner das Jäckel that verbrenne, eison!
e uns auch allen, en seliges Enne, eison!
nmel, da geht's lustig, das wist ihr ja von je. 1chhe! Kyri Kyrie!
sep die Krispel und die Salome!:,:

#### 29. Bägerlieb

Bliegenbes Blatt.

(Siebe, Bufdings Wolfel. G. 150.)

Ich faß in einem grunen Walb Und war so ganz allein, That Walbern und Felbern klagen Die große Liebespein.

Der Wald erschallt und sprach gar bald, Ich sollt zufrieden seyn. Ich sah in einem Augenblick Mein tausend Schätzelein.

Amor that jagen in bem Balb, Und schaut' uns beibe an; Mit bem Liebespfeile schoß er balb, Und sest uns balb in Brand.

Was wir einander gaben da, Das war je Ruß auf Ruß. Ich sprach zu ihr: "Herzliehste mein, Du hast erquickt mein' Brust."

Ms nun das Lieben war vollbracht, Nach Herzens Wunsch und Will', Sprach sie zu mir: ,,,,Ach, Schönster mein, Schweig du von diesem still.""

Ich sprach zu ihr: "Ach, Schonfte mein, Sorg' du für dieses nicht; Wer da liebt muß verschwiegen seyn, Das verlangt unfre Pflicht."—

Die grunen Walber lachen ja, Die Nachtigalle singt, Des Sommers schönste Lust ist ba: Hobo und Flote klingt. Mer nun mit uns will luftig fenn, Der mache fich heran, Und stimme mit uns frohlich ein, Es singe wer ba kann.

Bivat! honette Kompagnie, In stiller Einsamkeit; Daß uns bas Glud' so lange blub', Als mahret Stund' und Zeit.

# 30. Ber Titterspieler.

Bliegenbes Blatt.

(Giehe Bufchings Bolfelieber G. 152. Mel. No. 59.)

Peter, ber bie Zitter spielt, Sang vor seiner Schonen, Bas er hoffte, munscht' und fühlt', Hier in sanften Sonen, La, La, La, La, La, La. :,:

Find' ich einmal bich allein, Wie will ich bich kuffen, Doch, bas bitt' ich bich gar fein Laß es niemand wiffen.

La, La, :,:

Mabchen-Engel, schon und gut, Benn ich bich erzürne, Aber mein Berzeihen ruht, Ja auf beiner Stirne.

La, La, :,:

Darum sey es kuhn gewagt, Hore, wie ich's meinte, Zungstens hat man mir gesagt, Du schliefst ganz alleine.

La, La, :,:

Aber Furcht und Grauen tann Deine Ruh' verscheuchen, Nimm mich zur Gesellschaft an, So soll beibes weichen.

£a, £a, :,:

Welch ein Glud bei dir zu seyn, Reizende Jeanette, Komm, mein Schiffchen wartet bein, So wie Lisch und Bette.

£a, £a, :,:

Schöner als bas schönste Kind, Das ber Lenz geboren, Bartlich, treu und gutgefinnt, Ganz zur Lieb' erkoren.

La, La, :,:

Sieh, wie ich voll Sehnsucht hier Und voll Angst mich quale, D! entriegle beine Thur, Gute, liebe Seele. — La, La, :,:

Freund, ach wie gesiel sie mir, Da ich sie genommen, Jehund aber hat sie dir Einen Kropf bekommen. La, La, :,:

Nun ich gehe, willst auch du Eine Gattin mablen, D! so kann ich dir hierzu Meine Frau empfehlen. La, La, La, La, La, La. :,:

#### 31. Momanie.

Durch mundliche Mittheilung bes herrn R. Solger. (Siehe, Bufchings Boltslieber S. 156. Mel. No. 61.)

Ein Kafer auf bem Zaune saß; Brumm, brumm! Die Fliege, die darunter saß, :,: Summ, summ!

"Fliege willst bu mich heirathen; Brumm, brumm! Ich hab' noch brei Dukaten,":,: Summ, summ!

"I daß ich nicht ein Narre war; Brumm, brumm! Und mir 'nen folchen Kafer nahm," :,: Summ, summ!

Die Fliege flog zum Babe; Brumm, brumm! Biel Leute mußt' fie habe, :,: Summ, summ!

Die erste trug ben Babestuhl; Brumm, brumm! Die zweite trug bas Tuch bazu, :,: Summ, summ!

Die britte trug die Seife; Brumm, brumm! Die vierte mußt' fie streiche, :,: Summ, summ!

Die funfte trug die Kanne mit Wein; Brumm, brumm! Die sechste mußte Schenke senn, :,: Summ, summ! "Bo ift meine Magb, bie Mucke?
Brumm, brumm!
Sie foll mir freichen meinen Rucke "

Sie foll mir ftreichen meinen Rude," :, Gumm, fumm!

"Sie soll mir streichen meine feine Sau Brumm, brumm!

Denn ich bin eines Kafers Braut," :,:
Summ, summ!

Die Fliege flog vom Babe; Brumm, brumm! Biel Leute mußt' sie habe, :,: Summ, summ!

Sie tanzten wohl so dte; Brumm, brumm! Daß sie die Braut nicht trate, :,: Summ, summ!

Sie tanzten all' im Sprunge; Brumm, brumm! Der Kafer mit ber Brumme, :,: Summ, fumm!

Der Rafer flog vor Liebe weg; Brumm, brumm! Und fest fich unter'n Pferdebred, :,: Summ, summ!

Darunter saß er sieben Jahr; Brumm, brumm! Bis bag die Braut verfaulet war, :,: Summ, summ!

### 32. Dägerlieb.

Bliegendes Blatt.

(Siehe Bufdings Boltslieder, G. 159.)

Liebste Wälber, Holbe Felder, Golbe Felder, Ebler Sinnen Lustrevier! Meiner Freude Trift und Weide Stellt ihr mir vollkommen für. Sind die Triebe Meiner Liebe Also nicht recht wunderschön? Und die Spuren Eurer Fluren Zehnmal täglich durchzugehn.

Echo, sage, Wenn ich frage: Mein Vergnügen, bist du da? Diesen Worten Aller Orten Ein erwünscht und deutlich: Ja! Benn ich scherze, Lach' und herze, Scherze, lache, herze mit; Wo ich gehe, Sig' und stehe, Merk auf Gänge, Sig und Tritt.

Rauscht, ihr Blatter! Wind und Wetter Ift zu eurem Spiel bequem; Und bas Zischen Von ben Buschen Mir beliebt und angenehm; Stilles Toben, Das von oben Durch die Gipfel steigt und schwirrt, Deine Tone Sind so schöne, Daß man sich aus Lust verirrt.

Nun, ihr Wälber, Busch' und Felber, Und ihr Fluren überhaupt! Wenn die Sonne Meiner Wonne Mich je wiederum beraubt, Will ich endlich So erkenntlich Gegen eure Anmuth seyn, Und mit Ruhme Baum und Blume Auch im Winter überstreun.

#### 33. Liebeswunsch.

Aus: Schone Bergreihen, aufe neu jusammen bracht mit auserle Liebern. 3 Th. ju Rurnberg, 1547. fl. 8. II. No. 3. unter ber Ufchrift: ein ander Bergrheven.

'(Siehe Bufdings Bolfelieber, S. 162.)

Ich sah mir vor jenem Walbe, Ein feines hirschlein stahn; Das ließ sich bedunken balbe, Wo es sein' Nahrung mocht' han. Es lief wohl über ein' Brüden, Ob es ihm mocht' gelüden, Wo es mocht' finden seine Speif', Die suchet es mit ganzem Fleiß. Mein Falklein auserkoren, Ich bitt' vergiß nicht mein! Ein'n Eib hat sie mir geschworen; Ganz eigen bin ich bein, Für alle and'ren Sachen. Das Maiblein fing an zu lachen Gott gruß bich, Falklein fein, Was schaffst du hier allein?

Der Jäger mit seinem Hunde, Folgt bald des Spures Fuß; Das schafft des Klaffers Munde Daß ich dich meiden muß. Mit Freuden war' ich kommen, Zu der Zarten, Schon'n und Frommen, Wo es konnt' und hatt' mögen seyn, Schones Lieb, bei dir heint allein.

Ich wunsch' ganz inniglichen, Bon Herzen still' und leif', Gott woll' der Tugendlichen, Ihr' Ehr' bewahr'n mit Fleiß. Ihr' Zucht, Weif' und Geberde, Daß ihr nicht werd' versehret. Damit in Ehre sen bein gedacht, Abe, schones Lieb, zu guter Nacht.

Ihr' Treu', mein' Freud' Bunsch' ich mir zu einer Beut'.

#### 34. Win Diebes = Rriben.

Aus: Schone Bergreiben. I. No. 27. Melodie von herrn Kapellmeifter Reicharbt. (Siehe Buschings Bolfblieber, S. 122. auch feiner Almanach

> Liebtich hat sich gesellet Mein herz, in kurzer Frist, Bu ein'r die mir gefället, Gott weiß wohl wer sie ist; Sie liebet mich ganz inniglich Die Allerliebste mein, Mit Treuen ich sie mein'.

Wohl für bes Maien Bluthe, Sab' ich mir sie auserkor'n, Sie erfreut mir mein Gemuthe, Meinen Dienst hab' ich ihr geschwor'n; Den will ich halten stetiglich, Mit Willen ganz unterthan, Dieweil ich bas Leben han.

Ich gleich' fie einem Engel, Die Herzallerliebste mein, Ihr Harlein kraus als ein Sprengel, Ihr Mundlein roth als ein Rubein, Bwei blanke Aermelein, die sind schmal, Dazu ein rother Mund, Der lachet zu aller Stund.

Mit Benus Pfeilen burchschoffen Das junge herze mein; Schones Lieb, sey unverbroffen, Seg' beinen Willen barein. Gefegn' bich Gott, mein schon Lieb, Ich soll und muß von bir, Du gefiehst mich wieber schier.

#### 35. Der Angliickssohn.

lus der schon erwähnten handschriftlichen Sammlung des Hrn. Rifolai. Auch als fliegendes Blatt im nordlichen Deutschland bekannt.

(Giebe Bufdings Bolfelieber, G. 165.)

Ich schiffe auf ber See, Mein Schiff geht ohne Ruh', Bald treib' ich in die Hoh' Und bald dem Abgrund zu. Es saust der Wind, es braust das Meer, Es scheint als wenn kein' Rettung war, In dieser:,: Leibsgefahr.

Scheint benn kein Stern nicht mehr? Der himmel ist mein Feind Der hoffnungsanker bricht, Die Wellen stromen sehr Und wo es mich soll tragen an, Da treibt's mich von dem Ort davon, Ich muß :,:
3u Grunde gehn.

Weil benn kein' Hulf mehr ist, Die mich erretten kunnt', Die Zeit war zu gewiß Zu sterben biese Stund'; So sey auch bies mein fester Schluß, Daß ich einmal boch sterben muß. Ich sterbe :,: Ia, für bich.

Schafft mich nur in die Gruft, Bergonnt mir meine Ruh', Bedeckt die Todtenkluft Mit schwarzer Erde zu Und schreibt auf meinen Leichenstein, Bulett noch biese Wort' hinein: Spier liegt :,: Der Ungludesohn.

#### 36. Schäfer und Schäferin.

Bliegendes Blatt.

(Siehe Bufdinge Boltelieber, S. 168.)

"Schaferin mein, Bas bilbst du dir ein? Billst du den Frühling verbleiben so allein? Ich warte mit Schmerz, So lang' ohne Scherz, Ich bitt' dich, vergonn' mir einmal doch dein Herz

"""Ach Schäfersmann, Was geht es dich an? Wenn ich alleine bin, was haft du davon? Ich habe allhier Die Schäflein bei mir, Womit ich vergnüget, was frag' ich nach dir."" —

"D Schäferskind, Stolzirest geschwind, Bin ich dir zu wenig, so schlag' es in Wind Und benke babei, Daß schöners nicht sen, Auf Erden zu finden, als ewige Exeu?" —

",,,,Schafer wohlan, Das gefällt mir schon, Jest will ich bir schenken mein Herze zum Cohn. Ich will auch bas thun, Was möglich kann seyn, Damit ich kann sagen: ber Schäfer ist mein." chaferin werth,
y dir verehrt,
baß uns der Tod einst zu scheiden begehrt.
ja nicht verir,
' beständig bei mir,
it ich kein Falsches erfahre von dir."

## 37. Bas Moselein jum Lohne.

Gone Bergreiben. I. Ro 4. unter ber leberfdrift : Ein ichoner Renen : "Der Sommer fahrt von hinnen."

(Siehe, Bufdings Boltelieber, S. 170.)

i Gorres G. 93. unter ber Ueberfchrift : "Berlangen und Gemabrung."

Der Sommer fahrt von hinnen, Die Lüftlein sind worden kalt, Mir liebt für alle mein' Sinnen, Ein Röslein, ist wohlgestalt't. Wie möcht' ich das bewahren Bor Reif, vor Schnees Frost? Den Winter wollt' ich es tragen; Berschwunden ist all' mein Klagen, Wenn sie ist wohl behut't, Bor manchem dummen Muth. D! wie weh mir Scheiden thut, Bon meinem Röslein roth.

Ich sah' in grunen Auen, Biel manches Roslein stehn! Die lieblich war'n anzuschauen, Bon Farben gemalet schon, Da sah ich unter ihn'n allen Ein Roslein in bem Thal, Das that mir baß gefallen, Die Schonste, mit reichem Schallen, Bei anbern Röslein stehn. Wie bald ich zu ihr faß, Nieber in's grune Gras, Bon bem Thau ba ward ich naß.

Der Thau ber that mich negen, Der Tropflein manche Zahl; Daran gebent' mein Röslein roth. Uns fang Frau Machtigall; Sie that so lieblich singen, Daß's in bem' Wald erhall Erst hub ich mich an zu bringen, Wohl burch ben Klee herspringen, Mein' Hossnung die war groß. Erst eilt' ich fürhin baß, Wo daß mein Liebchen was, Zu großen Freuden gesiel ihr daß.

Weich' aus, bu arger Winter, Weich' fürzlich aus dem Land, Mit beinem kalten Winde, Davon verderben balb Die ebeln Röslein alle, Die auf dem Felde stehn! Herwieder kommt uns der Maien, Deg sollen wir uns freuen, Der Sommer fährt täglich daher. Wär' ich mein's Bulen gewährt, All's das mein Herz begehrt, Ich hätt' groß' Freud' auf dieser Erd'.

Ich kam vor ein' hoh' Beste Wie bald ich mich bazu kehrt', Daß ich mein Feinstieb wüßte, Das war meines Herzens Begehr. Da fand ich sie alleine Un einer Jinnen stehn, Mein Trauern bas war kleine, Die Schönste bie ich meine.

Die Thor' wurd'n aufgethan, Erst ward ich eingelan Und ward empfangen gar schon Das Fraulein ward mir zum Lohn.

# 38. Jägerlieb.

Bliegendes Blatt.

(Giebe Bufdinge Boltelieber, G. 178.)

Frisch auf, ihr Jäger, in den Wald, Racht euch nur six und fertig bald; uf, Jägersbursch, Bann euer Durst dach frischem Wasser tracht't; diana höslich ladet ein, hr sollt vor ihrem Thron erschein'n, Uwo sie rast't, m Waldpallast m grün bekleidten Wald:
den Waldpallast den Bald:

Allhier im Walb findt man all' Freud' U' liebliche Ergötzlichkeit, U' Götter hier n dem Revier, diana warten auf; lora, in grünen Schmuck gekleidt, diana dienet allezeit; pollo zumal, dit unserem Schall, diana schmeicheln will kit Saitenspiel.

Merkurius, ber himmelsbot, uch Jupiter ber große Gott,

Hat in bem Walb Sein'n Aufenthalt, Wie man gar oft verspurt, Weil er Merkurium hat gesendt, Ob er nicht die Diana kennt; Rupido, Venus Kleiner Bub', Geht oft dem Walde zu, Sucht seine Ruh.

Wie kommt's, baß man Diana Freud' So lobweis in der Welt ausbreit't? Ein Jägersmann Weiß selbsten schon, Was in dem Wald für Freud'. Indessen geh' ich auf die Pirsch' Willens zu jagen einen Hirsch; Ein Hirschelein, Das däucht einem Kein In der Diana Reich, Bis man's erreicht.

Her, her, frisch Jäger! es giebt schon Sp Mein Hirschlein bich ergebe nur, In's Jägerband, In meine Hand; Biff schon in mein'r Gewalt: Glückselig ber sich so abmatt't, Bis er ein schönes Wildpret hat; Glückselig bann Der Jägersmann: Ein Jäger will ich seyn In Tob hinein.

### 39. Dägerlieb.

Bliegendes Blatt. Im nördlichen und sublichen Deutschland, wit einigen geringen Abweichungen, nebst der Melodie sehr wohl bekannt. Es ist dasselbe, welches Gräter, Bragur III. S. 257 und 261. unter dem Anfange: "Auf, auf, auf, auf jum Jagen;" als bekanntes und gangbares Jägerlied anführt.

(Siche Bufdings Boltslieber, S. 186. Mel. No. 74.)

Auf, auf, zum frohlichen Jagen! Auf! in die grune Haid! Es fangt schon an zu tagen, Es ist die hochste Beit. Auf, bei den frohen Stunden, Mein Herz ermuntre dich, Die Nacht ist schon verschwunden, Und Phobus zeiget sich.

Seht, wie das Heer der Sterne Den schönen Glanz verliert Und wie sie sich entfernen, Wenn sich Aurora rührt. Die Böglein in den Wälbern Sind schon vom Schlaf erwacht, Und haben auf den Feldern Ihr Morgenlied gebracht.

Wir rusten und zum Streite Und jagen Paar und Paar; Die Hoffnung reicher Beute Bersüßet die Gefahr. Wir weichen nicht zurücke, Obgleich ein wilder Bar, Und noch ein großes Stucke, Richt serne von uns war'.

Will gleich ein wilder Hauer Mit seinen Waffen draun, Fängt man an ohne Schauer Huga! huga! zu schrein; Damit bas Ungeheuer, Wenn es die Rugel brennt, Schon nach empfangnem Feuer, In sein Berberben rennt.

Das eble Jägerleben Bergnüget meine Brust; Den kühnen Fang zu geben, Ist meine größte Lust. Wo Reh und Hirsche springen, Wo Rohr und Büchse knallt, Wo Jägerhörner klingen, Da ist mein Ausenthalt.

Frisch auf, jum frohlichen heten, Fort in das grune Feld, Wo man mit Garn und Neten Das Wild gefangen halt. Uuf, ladet eure Rohren Mit Pulver und mit Blei, Und macht ber Jagb zu Ehren Ein frohlich Jagdgeschrei.

Sind unfre matten Glieder Bom Sonnenglanz erhigt, So legen wir uns nieder, Wo frisches Wasser sprigt, Wo Zephyrs sanftes Blasen Der Sonne Glanz besiegt, Da schläft man auf dem Rasen, Mit Anmuth eingewiegt.

Das Gras ift unser Bette, Der Wald ist unser Haus, Wir trinken um die Wette Das klare Waffer aus. Kann man dem Schlaf nicht weichen, So ruht man auf dem Klee, Das Laub ber hohen Gichen Ift unfer Kanapee.

Ein weibliches Gemuthe hullt sich in Febern ein, Gin tapfres Jagbgeblute Muß nicht so träge seyn. Drum laßt bie Faulen liegen, Gonnt ihnen ihre Ruh: Wir jagen mit Vergnügen Dem bicken Walbe zu.

Frisch auf, ihr lieben Brüber, Ergreiset bas Geschoß, Auf, legt die Winde nieder, Und geht aufs Wildpret los. Erfrischt die matten Hunde Durch frohen Zuruf an, Und ruft aus vollem Munde, So viel ein jeder kann.

Will gleich zu manchen Zeiten, Blit, Wetter, Sturm und Wind Einander widerstreiten, Die uns zuwider sind; So sind wir ohne Schrecken Bei allem Ungemach Und jagen durch die Hecken Den schnellen Hirschen nach.

# 40. Liebesprobe.

(Siehe Buschings Voltslieder, S. 193. Mel. No. 76. und Bunder horn I. S. 61.)

Dieses Lied ist sehr alt. Die erste Spur davon fand ich in Fischarti Gorgelantua und Pantagruel Ausgabe von 1590 S. 46., wo unte mehreren Liederanfängen auch der genannt wird: "Es ist ein Lind in jenem Thal, ist oben breit und unten schmal." Unser Abdruck ist gegen den im Wunderhorn I. S. 61., um zwei Strophen vermehr Die neuern fliegenden Blätter aber sind dem Wunderhorne ganz gleid und Fischart führt nur die beiden ersten Verse an. Wolff giebt unt den Proben altholländischer Vollslieder No. 7. S. 28. mit der Uebe schrift: "Bewährte Treue" ein ähnliches Lied: "Es sollt eine Jungst früh ausstehn, und ihren Liebsten suchen gehn; Sie such ihn um der Linden, Und konnt ihren Liebsten nicht sinden."

Es ftand eine Eind' im tiefen Thal, Wohl oben breit und unten schmal;

Borunter zwei Berliebte fagen, Bor Liebe ihr Leid vergagen.

"Feins Liebchen, wir muffen von einander, Ich muß noch sieben Sahr wandern." —

,.., Mußt du noch fieben Sahr wandern, Nehm' ich mir keinen andern.""

Und als die sieben Jahr um waren Sie meinte ihr Liebchen fam' balb;

Da ging sie in ben Garten, Ihr Feinsliebchen zu erwarten.

Sie ging wohl in ein grunes Solz, Da fam ein Reuter geritten ftolz:

"Gott gruß bich, Madchen feine, Bas machft bu bier alleine ?"

"Sind dir bein Bater ober Mutter gram, Dber haft bu heimlich einen Mann?" —

"", Mein Bater und Mutter sind mir nicht gram, Ich hab' auch heimlich keinen Mann.""

""Geftern war's brei Wochen über fieben Sahr, Daß mein Feinsliebchen ausgewandert war."" -

"Geftern bin ich geritten durch eine Stadt, Bo bein Feinsliebchen Hochzeit hatt"."

"Bas thuft bu ihm benn wunschen an, Daß er seine Treu' nicht gehalten hat?" -

""Ich wunsch' ihm all bas Beste, So viel der Baum hat Teste, ""

""Ich wunsch' ihm so viel Glude fein, Go viel wie Stern' am himmel seyn;""

""Ich wunsch' ihm so viel gute Zeit, So viel wie Sand am Meere breit.""

Bas zog er von bem Finger fein? Ein feines golb'nes Ringelein :

Er warf ben Ring in ihren Schooß, Sie weint', bag ihr bas Auge floß.

Bas zog er aus feiner Taschen? Ein Tuch schneeweiß gewaschen.

"Trodn' ab, trodn' ab bein' Aeugelein, Du follft furwahr mein eigen fenn."

"Ich wollt' bich nur versuchen, Db bu murb'ft schwören ober fluchen; "

"Hatt'st bu einen Schwur ober Fluch gethan, Bon Stund" an war' ich geritten bavon."

Bergl. mit der neuen Bearbeitung Diefes Bollsliedes von Abelbert von Chamiffo in Dr. Steph. Schube Taschenbuch 1835. S. 108.)

#### 41. Serenate.

Aus einem Lieberbuche: ", Neues weltliches Lieberbuchlein, darft allerhand jehiger Beitübliche luftige Lieber besinden. Allen ehrbarn ju Gesellen und juchtigen Jungfrauen, ju sonderbarem Gefallen jusaust getragen. Gedruckt in demselben Jahr, als man gerne lustig Wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert mit falsch angegebenen Jal jahlen." Das 56. Lied.

(Siche, Bufdinge Bolfelieber S. 196.)

Karadilla, schönstes Bild, Saft bu bich schon eingehüllt?' Sat die zarten Glieberlein, Morpheus schon genommen ein?

Raradilla, schonfte Rron', Bachft du ober schläfft du schon? If boch mit ber Sternen Lauf Luna taum gezogen auf.

Rarabilla fpar' bie Ruh, Hore meinem Singen zu; Mert' boch auf, wie ich bich ruhm' Und erheb mit meiner Stimm'.

Der Demanten hellem Schein Gehn fur bein' Aeugelein, Purpurfarb bein rother Mund, Dag er schener nicht seyn kunnt'.

Deine Eippen wie Korallen, Deine Glieber allzumalen, Auf bas zierlichst' sind formirt Und ganz wie ein Wachs possirt.

Marmor beinem Halse weicht, Elfenbein ben Bahnen gleicht, Auch so lieblich ist bein Haar, Dag kein Gold nicht schoner war. Karadilla, sag' mir doch: Bachst du oder schlässt du noch? Und warum bist du so still, Daß bein Mund nicht reben will?

Nun ich singe was ich will . Raradilla, du bist still Und läßt mich betrübet stehn, Noch betrübter von bir gehn.

Rarabilla, schönste Kton', Schlaf gesund in beinem Thron, Schlaf bis alle Welt erwacht; Karabill, zu guter Nacht.

42. Dägerlieb. Fliegendes Blatt. (Siebe, Bufdinge Bolfel. G. 201.)

Sor' an, verliebte Idgerin, Mein's Herzens Luft, bein Diener ich bin; Wenn bir's gefallt, Geh' mit mir in ben Walb, Mein Herze kannst bu fangen balb.

Mein Herz hast du, o Schönste mein, Aber geh' mit in den Wald hinein; Eil' nur geschwind, Schick' dich mein Kind, Sag', wie du gegen mich gesinnt.

Mein Herz bas brennt in Lieb' zu bir, Weil bu es so entzündt in mir. Ich fag' es frei, Gesteh's babei, Daß ich, mein Kind, bein eigen sen.

Sag' an, mein Engel, meine Lust, Ist dir mein Seufzen nicht bewußt? Ihr Thranen, rinnt Bu meinem Kind, Sagt, daß ich ihr noch treu gesinnt.

Doch aber, Allerschönste, mein, Willt du nicht lindern meine Pein? Sag' meine Schuld: Ich bin dir huld: Uch habe boch mit mir Geduld!

Mein Engel, ach! verzeih' es mir, Hab' ich mich wo vergangen an dir. Uch zurne nicht; Du bist mein Licht; Ich bleib dir ewig treu verpflicht't.

Mein Herz foll ewig beine senn, Drum lindre nun auch meine Pein. Dies ist der Schluß, Dies ist mein Kuß, Eh' ich, mein Kind, jest scheiden muß.

# 43. Nachtigallen = Lied.

(Mus einem fliegenden Blatte Des nordlichen Deutschlands, mit Beranberung mehrerer Lesarten aus einem fubbeutschen Blatte.

Siehe, Bufchings Bollel., S. 203. Mel. No. 81. Die 3 erften Gtra. phen auch im Bunberhorn, I. S. 93.)

"Nachtigall, ich hor' vich singen', Daß mir bas Herz im Leib' mocht springen, Komm nur balb und sag' mir's wohl, Wie ich mich verhalten soll." "Nachtigall, ich seh bich laufen, lus bem Bachlein thust bu faufen, Du tunkst bein klein Schnablein ein, Reinst, es war' ber beste Wein."

"Nachtigall, wo ift gut wohnen?" — "Bei ben Linben, an ben Donen, Bei ber schönen Nachtigall, boret man ben Liebesschall."

""Thu' bein Herze mit mir theilen, domm zu mir ich will bir's heilen, Schlag' bie Grillen aus bem Sinn, af die Lieb' nur fahren hin."

",, Laß die Lieb' nur immer fahren Beg mit solchen Hochmuths Narren, Die sich soviel bilden ein, Klauben, daß sie beger seyn."

"Dein' Schönheit hat mich gebunden, ich hab beine Lieb' empfunden, Deine Lieb' und Sußigkeit, hat mir oft mein Herz erfreut."

"Es freut mich mein junges Leben das mit reiner Lieb' umgeben, daß ich soviel leiden muß, ist gewiß ein' schwere Buß." —

"Lag nur nach mit bem Stolzieren, Du barfft mich nicht lang veriren, jaft nicht Ursach stolz zu fenn, 5chamst bich in bein Herz hinein."

",,, baft gemeint, du wollst mich fangen, Dieses war stets dein Verlangen, Ber du bist, der bin auch ich, der daß nach zu lieben mich." "Ich hab' lange still geschwiegen, Weil du bist so hoch gestiegen, Aber nun ist alles aus, Ich such' mir ein' andre aus."

#### 44. Nägerlied.

Bliegendes Blatt aus bem nordlichen Deutschland, mit einige Lesearten aus einem fublich-beutschen fliegenden Blatte

3n Bragur, III. S. 260 u. 261. werden der Anfang und eini bieses bekannten Jägerliedes aus der 2. u. 3. Strophe nach t beutschen Leseart angeführt.

(Siebe, Bufdinge Bolfel. G. 212.)

Was kann schoner senn als Jagen Und ein rechter Waidmann senn? Das versüßet alle Plagen, Und vertreibet alle Pein. Schwarz und rothes Wildpret fällen, Viel verliebte Nege stellen, Stellet alle Sorgen ein Und versüßet alle Pein.

Abends wenn die Sternlein spielen, Bei dem hellen Mondenschein, Muß ich auf die Hirten Stieglen Und zum Anstand fertig seyn; Muß schon auf dem Wechsel stehen, Wo das Wildpret thut hergehen, Muß mich allba sinden ein, Und zum Anstand fertig seyn.

Will es mir zu bunkel werben, Such' ich mir ein' Bauershutt', Leg' mich nieber auf die Erben, Habe Ruh', boch schlaf ich nicht,

Ruhe, wo man liebt und liebet, Wo man Treuheit sieht und übet Und um meine Liebe bitt't, Nimm mein Herz, ich schlafe nit.

Wenn ber Tag sich wieder zeiget, Bieh' ich wieder hin in's Feld, Wo das Wildpret vor mir schleichet Und sich scheu und flüchtig stellt. Da empsindt mein Herz Vergnügen, Wenn ich kann das Wild betrügen, Daß mir's in die Arme fällt, Ob es sich gleich flüchtig stellt.

#### 45. Wat iinsche.

ei ohne Jahresjahl jusammen gebrudte fliegende Blatter unter tel: Drei schone Weltliche Lieber. Das Erfte: "Ich nahm mir in Sinn," Das Ander: "iwei Ding wunsch' ich auf Erden," Spritt: "Ach herzchen schone," — Jego aufe neue gebrudt.

(Siebe, Bufdings Bolfel. G. 215.)

3wei Ding' wunsch' ich auf Erben Bon ganzem Herzen mein, Ich hoff' sie soll'n wir werben Und stetig bei mir seyn, Das ganze Leben mein.

Erftlich ein gesunder Leib, Ein frohlich's Gemuth babei, Darnach ein schones Weib, Die fromm und zuchtig fen, Holbselig auch babei.

Fur's andre hab' ich zu banten Meinem lieben getreuen Gott,

Das britte bas thut mich kranken, Bringt mich in Angst und Noth, Bielleicht bis in ben Tod.

Daß ich sie nicht kann haben, Für Sorg' und schwere Pein, Lieb' und Leib mit ihr zu tragen; Das ganze Leben mein, Bart schönes Jungfräulein.

Ich hab' ber Lieb' genoffen, Aber ein' kleine Zeit; Sollt' ich bich jett verlaffen, Wohin kam' unfer Freud', D weh, berselben Zeit.

Mein' Freud' die siel in'n Brunnen. Mein' Hoffnung ging zu Grund, Ich fürcht' den Tag und Stunden, Wenn ich sie nimmer find'; O weh, derselb'gen Stund.

Wie du mich haft geschlossen Bloß in die Aermlein bein,
Da hab' ich dir gelassen
Das höchste Kleinod mein,
Bart schönes Jungfräulein.

Das Kleinob bas wird reben, Eh' bann ein Jahr vergeht, Wird zeugen von uns beeben, Ift anders wahr bein' Reb, Du bift bie bies versteht.

Dich wollt' ich lieber nehmen, In G'stalt einer armen Maid, Als eine die ich nicht kenne, In Golb und seidnem Kleid, Schwor' ich bei meinem Eid. Solch's macht bein' eble Tugenb, Dein' Zucht und schon Geberb, Darnach bein' zarte Jugenb, Letlich bein' Freundschaft werth, Drum gefällst bu mir auf Erb.

Dein' Hand' sind weiß wir Kreiben, Dein Aermlein wie Elfenbein, Dein ganzer Leib wie Seiben, Dein Bruftlein wie Marmelstein, Glatt, zart, lind, rund und klein.

Dein' Wänglein sind wie Rosen, Dein' Aeug'lein wie Kristall; Du abeliches Weibe, Du gefällst mir überall; Gott geb', wem es gefall.

Was foll ich aber vom Leibe Bor Zeugniß bringen bar, Du abeliches Weibe, Du g'fällft mir ganz und gar, Bon ber Sohlen bis auf die Haar.

Ein'n Eib hast bu geschworen, Den halt' bu festiglich, Gott straft mit Rach' und Zoren, Wenn es ging hinter sich: Dafür b'hut Gott mich und bich.

Bergiß nicht beines Schreibens, Darin gemelbet steht: Du wollst so gewiß mein bleiben, Us wenn's Gott selber redt; Ia, wenn ich bich nur hatt.

Hab' ich nicht beinen Leibe, So hab' ich bich boch im Sinn, Du abeliches Weibe, Du weißt, daß ich bein bin, Du eble Kaiserin.

Þ

ĸ

Ľ

Damit will ich beschließe, Du abeliche Kron', Gott geb' wem es verdrieße, Dich will ich ewig han, In Ehren lieben schon.

Dies Lieblein sey gesungen, Aus Lieb gar wohl betracht't; Gott b'hut vor falschen Zungen, Die auf uns ha'n groß Acht; Abe, zu guter Nacht!

#### 46. Liebesliedchen.

Aus den eben angeführten "Drei schonen weltlichen Liedern"
Das Dritte. D. J.

(Siehe, Bufdings Boltel. S. 229.)

Ach, Herzchen schone, eine lange Zeit Ich hab' bich geliebt und um bich gefreit, Soll es benn also senn verlorn, So wollt' daß ich nie war geborn, Und hatte bich nicht auserkorn.

Uch, Herzchen schone, wollt' Gott es ware wahr, Daß ich vor langer Zeit stund' auf ber Bahr Und ware gegraben wohl mein Grab, So war' ich aller Marter ab, Dieweil ich keinen Trost bei dir hab.

Ach, Herzchen schone, voll Uebermuth Berbind', schons Liebchen, die Wunden roth, Die durch Amor geschossen seyn, Gebenke, schons Lieb, der Treue mein, Errette mich von der Noth und Pein.

Ach, Serzchen schone, wenn bu es thuft b brudft mich wiederum an beine Brust b nimmst mich wieder zu Gnaben an', e Zeit weil ich bas Leben han, mmermehr ich bir's bezahlen kann.

Uch, Herzchen schöne, zu guter Nacht, l' meine Rebe nimm wohl in Ucht, lanz dir, schöns Lieb, in's Herz 'nein ib laß mich dir befohlen seyn, ebenk', schöns Lieb, in Bestem mein.

#### 47. Anailie D.

Eremplaren jusammengesett, das eine aus der schon angemmlung: Neu weltliches Liederbuchlein des 18. Jahrhun-5. das andere aus einem fliegenden Blatte vom Jahre 1646 mit zwei andern: "von der Mägde Hofart" und "hort ihr Herr steht fein still."

ufchings Bolfelieber S. 220 und Bunberhorn III. S. 132. wo aber bie 5te bis 8te Strophe fehlen.

s Grunbrig II. G. 99. No. 168. h. gebentt Diefer 3 Lieber.

Maien, im Maien ist's lieblich und schön iben sich viel Kurzweil' und Wonn', Rachtigall singet, rche sich schwinget Berg' und über Thal.

Pforten ber Erbe bie schließen sich auf iffen so manches Blumlein herauf, lien und Rosen, Beitlosen, seitlosen, sen und auch Nägelein.

folden wohlriechenden Blumlein gart, ert eine Jungfrau von ebeler Urt;

Sie windet und bindet, Gar zierlich und fein, Ihrem Herzallerliebsten ein Kranzelein.

Da herzt man, ba scherzt man, ba freuet ma Da fingt man, ba springt man, ba ist man f Da klaget ein Liebchen Dem andern sein' Noth, Da kust man so manches Mundelein roth.

Ach, zartes Jungfräulein, von schöner Gesta In Zucht und Ehren mannigfalt! Und wann ich euch hätte So wär' ich gesund, Ihr habt mir mein junges Herze verwundt.

Die Liebe hat mich zu euch gezwungen, Ist mir durch Mark und Bein gedrungen; Ia, wenn euch hatte, So war' ich gesund, Ihr habt mir mein junges Herze verwundt,

Die Liebe hat leiber der Kläffer so viel', Ich aber mich nicht daran kehren will, Ich will euch lieben bis in den Tod, Mein Herzchen, mein Schätzchen, Mein Mundelein roth,

Verlassen will ich euch nimmermehr, Reicht mir euer schneeweißes Händelein ber Und saget's mir zu, In Zucht und in Shren, Daß ihr mein wollt zu eigen werben.

Ach Scheiben, ach Meiben, bu schneibenbes & Haft mir mein junges Herze verkehrt, Wieberkommen macht, Daß man Scheiben nicht acht't; Abe, zu tausenb guter Nacht, Im Maien, im Maien, da freut man sich,. Da singt man, da springt man, da ist man frohlich,, Da kommet so manches Liebchen zusammen; Abe, in tausend Gottes Namen.

#### 48. Jägerlied.

Bliegendes Blatt.

führt in Bragur III. 265. unter die luftigen Jager - Romangen ja blungen die funf erften Beilen der britten Strophe diefes Liedes in , wo indeffen ftatt Ju ja , ju ja , Trarah , trarah fteht.

(Siehe Bufdings Bolfelieder, G. 226.)

Ein Säger aus Aurpfalz Der reitet durch ein'n grünen Wald, Er schießt das Wildpret her, Gleich wie es ihm gefallt. Ju ja, ju ja, Lustig woll'n wir leben, Allhier auf grüner Haib; Ju ja, ju ja, Lustig ist die Sägerei.

Ich sattle mir mein Pferb, Set mich auf meinen Mantelsack Und reite weit umher Als Jäger aus Kurpfalz. In ja, ju ja, Lusting ist die Jägerei, Allbier auf grüner Haib, Zu ja, ju ja, Lusting ist die Jägerei.

Hubertus auf ber Jagb, Der schoß ein'n Hirsch und ein'n Haas; Er traf ein Mabchen an Und das von achtzehn Jahr. Ju ja, ju ja, Lustig ist die Jägerei, Auhier auf grüner Haid; Ju ja, ju ja, Lustig ist die Jägerei.

Des Idgers seine Lust, Die hat der Herr noch nicht gewußt, Wie man das Wildpret schießt. Er schießt es in die Bein' hinein; Iu ja, ju ja, Da muß das Thier getroffen seyn, Allhier auf gruner Haid; Iu ja, ju ja, Lustig ist die Idgerei.

Sett geh' ich nicht mehr heim, Bis bag ber Guckguck, Guckguck schreit, Er schreit die ganze Nacht; Ich hab' mich z' mein'n Schatz gemacht, Ju ja, ju ja, Und bleib bei ihr die ganze Nacht, Bis daß ber Guckguck schreit. Ju ja, ju ja, Lustig ift die Jägerei.

#### 49. Die Strafe falscher Liebe.

Bufdings Boltelieber, S. 231. Mel. No. 93. auch Liederbuch S. 198. Mel. No. 130. welche, ju ber tuhn und schredlich forten handlung, bas helle und Keierliche eines Abendgesange hat.) mit: "Lied vom eifersuchtigen Knaben", im 1. Bb. S. 150 unferer Sammlung, bei geringen Abanderungen.

Se leuchten brei Sterne am himmel, Die geben ber Lieb' einen Schein. "Gott gruß' dich, schones Jungfräulein; Wo bind' ich mein Rößlein hin?" —

"Nimm du es, bein Rößlein, am Zügel, am Zaum, Bind' es an den Feigenbaum, Und set, dich ein' kleine Weil' nieder, Und mach' mir 'ne kleine Kurzweil."—

"Ich kann es und mag es nicht sigen, Mag auch nicht lustig seyn; Mein Herzel ist mir es betrübet, Uch, Schägel, von wegen bein."

Bas zog er aus ber Taschen? Ein Messer war scharf und spig. Er stieß es seiner Liebe in's Herze; Das rothe Blut gegen ihn sprigt.

nd da er's wieder heraußer zog, Bon Blut war es so roth: "Ach reicher Gott vom Himmel, Wie bitter ist der Tod!"—

Sas zog er ihr abe vom Finger? Ein schönes Golbringelein; Er warf es in's fluffige Waffer; Es gab einen hellen Schein.

Schwimm bin, schwimm ber, Golbringelein! Bis an die tiefe See.

Mein feines Lieb ift mir geftorben, Mun hab' ich kein feins Lieb mehr." -

So geht's, wenn ein Mabel zwei Knaben tiel Thut wunder felten gut. Das haben diese beide erfahren, Was falsche Liebe thut.

#### 50. Meutnants = Lied.

Rach munblicher Ueberlieferung.

Die Gulben und bas Raufen eines Bataillons beuten auf fri bei bem Defterreichischen Militar.

(Siehe Bufdings Bollslieder, S. 238. Mel. No. !

Ach! hatt' ich hunderttausend Gulben, So kauft' ich mir ein Bataillon, Bezahlte die verdammten Schulden, Und ging als Obrister davon. So aber ist der Beutel leer: Was bin ich denn als Leutnant mehr?

Und als ich komm' von ber Parade, Hab' kaum gemäß Rapport gethan, So ist ber Teufel schon vorhanden, Und alle Gläub'ger klopfen an. Da heißt's: Herr Leutnant, hin und her. Ach! wenn ich boch erst Obrist war!

Und wenn ich an mein Liebchen benke, So mocht' ich schier gestorben seyn. Sie nennt mich nur sehr kalt: mon cher! Uch! wenn ich boch erst Obrist war!

#### 51. Liebeslied.

gendes Blatt, vrm Jahre 1645. mit zwei andern zusammen gedruckt.

Ferfte: ", Biel Trauren in meinem Herzen findet" und das Zweite:
", Ach Gott, wo soll ich mein großes Leib".

(Siehe Bufdinge Boltelieber, S. 256.)

Abe, mein Schätchen, zu aller Stund, Es muß geschieden seyn, Gott befehl' ich dich mit Herz und Mund In'n Schutz ber Engelein, Daß sie dich bewahren vor Leid Bis kommt die liebe Zeit, Die ich von Gott bitte Tag und Nacht, Die unser beider Herz erfreut.

Vor Trübsal kaum ich leben mag, D bu, mein' hochste Zier, Ach weh, ber traurigen Stund' und Tag, Darin ich scheibe von dir, Mein Herz leibet Noth und große Pein, Es kann nicht frohlich sepn, Bis ich wiederum sehen mag, Dein rothes Mundelein.

Rein' Stund auf Erd' vergehet ja nicht, Ich thue gleich was ich thu', So ift mein Herz zu dir gericht't, Un dich gedenke ich immerzu, Das macht bein freundlich's Geberd, Das edle Herze werth, Wocht' ich nun wiederum bei dir seyn, Nichts liebers ich begehrt'.

Klagen muß ich ohn' Unterlaß, Ums zarte Liebelein. Uch weh! ach weh! ber Schmerzen groß, Uch weh, bas Leben mein. Mein feines Lieb ift mir gestorben, Nun hab' ich tein feins Lieb mehr." -

So geht's, wenn ein Mabel zwei Knaben lieb St Thut wunder felten gut. Das haben diese beide erfahren, Was falsche Liebe thut.

# 50. Leutnants = Lied.

Rach mundlicher Ueberlieferung.

Die Gulben und bas Raufen eines Bataillons beuten auf fruhe bei bem Defterreichischen Militar.

(Siehe Bufdings Boltelieber, S. 238. Mel. No. 97.

Ach! hatt' ich hunderttausend Gulben, So kauft' ich mir ein Bataillon, Bezahlte die verdammten Schulben, Und ging als Obrister bavon. So aber ist der Beutel leer: Was bin ich benn als Leutnant mehr?

Und als ich komm' von der Parade, Hab' kaum gemäß Rapport gethan, So ist der Teufel schon vorhanden, Und alle Gläub'ger klopfen an. Da heißt's: Herr Leutnant, hin und her. Ach! wenn ich doch erst Obrist war!

Und wenn ich an mein Liebchen benke, So mocht ich schier gestorben senn. Sie nennt mich nur sehr kalt: mon cher! Ach! wenn ich boch erst Obrist war!

#### 51. Tiebeslieb.

endes Blatt, vrm Jahre 1645. mit zwei andern zusammen gedruckt. Erste: ", Biel Trauren in meinem Herzen findet" und das Zweite: ", Uch Gott, wo soll ich mein großes Leib".

(Siehe Bufdings Boltslieber, S. 256.)

Abe, mein Schätchen, zu aller Stund, Es muß geschieben seyn, Gott befehl' ich dich mit Herz und Mund In'n Schutz ber Engelein, Daß sie dich bewahren vor Leib Bis kommt die liebe Zeit, Die ich von Gott bitte Tag und Nacht, Die unser beider Herz erfreut.

Bor Trubsal kaum ich leben mag, D bu, mein' hochste Zier, Ach weh, ber traurigen Stund' und Tag, Darin ich scheibe von dir, Mein Herz leibet Noth und große Pein, Es kann nicht frohlich seyn, Bis ich wiederum sehen mag, Dein rothes Mundelein.

Rein' Stund auf Erd' vergehet ja nicht, Ich thue gleich was ich tha', So ist mein Herz zu dir gericht't, Un dich gedenke ich immerzu, Das macht bein freundlich's Geberd, Das edle Herze werth, Möcht' ich nun wiederum bei dir seyn, Nichts liebers ich begehrt'.

Klagen muß ich ohn Unterlaß, Ums zarte Liebelein. Uch weh! ach weh! ber Schmerzen groß, Uch weh, bas Leben mein. Alle Freude ist nun dahin Aus meinem Herzen und Sinn, Nimmer kann ich so fröhlich seyn, Als ich gewesen bin.

Bergiß nicht mein, das Blümlein zart Und nimm es wohl in acht, Pflanz' es in deines Herzens Gart', Gedenk' an mich Tag und Nacht, Wie ich, Schönslieb, an dich Mehr begehr' ich von dir nicht, So bleib' ich dein in Ewigkeit, Davon bringt mich niemand nicht.

Mein einiger Schat, meines Herzens Troft, Rachst Gott in bieser Welt, Du bist allein, die mir gefällt, Ich hab' dich auserwählt. Mein Herz das schenke ich dir, Defigleichen thu' auch mir. Ude, zu tausend guter Nacht, Gott helse uns zusammen schier.

#### 52. Miebestlage.

Mus der icon angeführten Liedersammlung: Neu weltliches Lied buchlein; das 54. Lied.

(Siehe Bufdinge Boltelieber, S. 259.)

Willst du benn, Schönste, noch langer mich plagen D wehe! ber traurig betrübeten Zeit!
Soll ich benn ferner zur Burbe nachtragen, Was da im Herzen mir bringet nur Streit? Der ich boch einzig mich dir hab' ergeben Treulich zu lieben im Tod' und im Leben. Willt bu bich meiner benn ganz nicht erbarmen, ist du ein Diamant felsenes Herz?
oll'n benn die Grufte des Todes umarmen ich und mir geben dort ewigen Schmerz?
ab' ich boch jederzeit treulich geliebet, arum wird meine Seel' tobtlich betrübet?

Haft bu nicht beine Treu' mir auch geschworen? ber bedenkest du dieses nun nicht, aß, so wahrhaft du wärest geboren, solltest verbleiben mir treulich verpslicht't? ber nun willt du ein anders mir weisen, a du mein Leben zum Tod' willt hinreißen.

Sonne und Monde, die Sterne am himmel nd auch das dunkele Wolkengezelt, Tde, Luft, Wasser und alles Gewimmel, Bas da nur lebet im Kreise der Welt, Reine Beständigkeit werden bekennen, Benn man mich zeitlich gestorben wird nennen.

Meine Beständigkeit will ich abmalen, die die Nachkommenden benken an mich, kerke, alleine mit blutigen Stralen, Bie so getreulich geliebet ich dich, denn ich mein Leben will selber abkurzen ab mich mit Waffen zur Erde hinsturzen.

Benn man mein'n Korper entseelet hat funden, bitt' ich, o Schönste, gebenke an mich, Benn man besiehet die blutigen Bunden, die so gar grausam und tobtlichen Stich' die ich zur Probe der Liebe gegeben, die ich geführet im traurigen Leben.

Diesem nach will ich anch bei dir erscheinen, Zenn du gedenkest du sepest allein, Thren groß Jammer, groß Klagen und Weinen, Belches soll täglich bein Trauerspiel seyn; Stetig und immerfort will ich auch schweben, Sichtbar unsichtbarlich bei bir im Leben.

Wenn bu gebenkest wo ruhig zu schlafen, Siehe, so will ich auch bei bir bort seyn, Will bir viel Schreckniß und Elend verschaffen, Will bir erwecken viel herzliche Pein; Schläfest du etwa, so will ich bich wecken, Wo du schon wachest, so will ich bich schrecken.

Wahrlich, bu wirst bir bann selber auch wählem Daß bir ber grausam und grimmige Tob Schenke was freiet von Aengsten und Qualen, Daß er bich rette aus zeitlicher Noth, Welches er endlich auch bir wird gewähren, Wenn bir bas Leben ben Tob wird gebaren.

Wenn nun bein Seelchen vom Leibe muß weichen, Und dir erblasset bein Munbelein roth, Wenn dir die purpurnen Wangen erbleichen Und du jest liegest erstarret und todt, Siehe, so werd' ich mein Leiben versußen, Wenn ich bein Seelchen in Lusten thu' kussen. 53. 26 l u m e n l u s t. Aus derfelben Liederfammlung bas 50. Lieb. (Siehe Bufchings Bollst. S. 265.)

Komm', mein Kind, wir wollen gehen in ben Garten jett hinein, Bo bie bunten Lilien stehen lnd bie Rosenhutten seyn; tomm', da woll'n wir uns ergogen lnd was krankt bei Seite segen.

Folge mir, ich will bir zeigen, do die schönste Rose blubt, die sich ihre Stocke neigen, ie ber Tulipan ausssieht, enn er von ber warmen Sonnen, tue Kraft und Glanz gewonnen.

Brich, mein Herz, brich ab Narzissen, imm bazu auch Rosmarin, beil sie uns so artig wissen 2 erfrischen Herz und Sinn 2d gieb zu, baß beine Bluthe bir erquicke mein Gemuthe.

Lag' die Lipp' und beine Wangen teine Blum' und Rose seyn,
'aß ich diese mit Berlangen,
ur zur Lust mag sammeln ein
rad dieselben so abbrechen,
'aß sie mich nicht mögen stechen.

Blumchen, bas mein Herze liebet in bin hoher Achtung halt 'as mir neue Krafte giebet, Benn mich Krankheit überfällt; du kannst mein Gemuth' erganzen ind mit beiner Zier bekranzen.

Blube mir zu allen Zeiten, Nur mit beiner Lieb' allein Und laß beine Lieblichkeiten, Mir ein grunes Gartchen fenn, Drinn nach Luft ich moge graben Und nur ftets zu schaffen haben.

> 34. **酒 i e 亚 ii g e.** Fliegendes Blatt. (Siehe Buschings Boltslieder, S. 262.)

Nun will ich euch was Neues erzählen Bon biesem und jenem und nichts verhehlen Und will auch gar nicht lügen; Im ganzen Land' als ehrlich bekannt, Wie könnt' ich ba jemand betrügen!

In Strafburg, an bem wogenden Rheine, Da hat einst ein Haushahn, berauschet vom Weine Die Brude dort verheeret; Und eine Mude, summend und wild, Den Kirchthurm im Fluge zerstoret.

Bei Belit, auf bem brennenden Sande, Da sah ich segeln ein Schiff vom Strande, Sah es, wie Blige laufen; Doch auf bem Brocken scheiterte es, Da mußte das Schiffvolk ersaufen.

Bei Frankfurt, an bem rauschenden Maine, Da schwammen im Wasser zwei Muhlensteine, Nun kam ein Frosch gar leise, Berschlang die Stein' geschwind und entlief Im Sommer auf glanzendem Gise.

Bu Speier, in ber alten Karthause, a zechten bie Domherrn beim Schmause; who, horet! welch Gesause! in Fledermauschen flieget vor, rtrummert im Flug' die Karthause.

In Polkwit pflegt ein Kuhhirt zu hausen ber füllet die Gegend mit Furcht und Grausen, benn seines Hornes Blasen, ethnittert die Eichen, machtig und groß, berscheuchet die Heere wie Hasen.

Drei Brüder trugen großes Verlangen, die Hasen im Walbe geschwind zu fangen; den eine kann nicht gehen, dem zweiten sehlte Stimm' und Gehor, den britte kann leiber nicht sehen.

Sie setzen sich auf sonnigen Rasen, in Blinde entdeckt jetzt einen Hasen, ich dieser suchet das Weite: in Stumme ruft dem Lahmen nun zu nd dieser erwischet die Beute.

Rein Liebchen, Freunde, will ich enden nd freudig zum perlenden Wein' mich wenden: de Lebens mich erfreuen lad bei Geschichten treulich und wahr, du heiligen Wahrheit mich weihen.

# 55. Bie Ungetreue.

Bliegenbes Blatt.

(Siehe, Bufchings Boltslieber, S. 274. Mel. Ro.

Schone Augen, schone Strahlen, Schone rothe Wangen prahlen, Schone rothe Lippen, Schone Marmorklippen Liebt mein Gesicht.

Unter biesen Schonen allen, Thut mir eine nur gefallen; Aber ihretwegen Feseln anzulegen, Das thu' ich nicht.

Ich will stets in Freiheit bleiben, Meine Zeit mit Lust vertreiben, Auch in jungen Sahren, Mein Herz wohl bewahren Bor Liebesschmerz.

Wer kann benken, wie es schmerzet, Wenn ein andrer mit ihr scherzet? Mit den Augen zielen, Mit den Lippen spielen, Ift mein Verdruß.

Fahre hin, du falsche Seele! Ich will mich um dich nicht qualen, Willst du mich nicht lieben, Sondern nur betrüben, Bleib' wer du bist.

Jest hab' ich mir vorgenommen, Nimmermehr zu dir zu kommen; Denn du bist von Flandern, Liebst einen um den andern: Drum hass ich dich.

#### 56. Teichter Trost.

ketheilt von Herrn Kannegießer nebst der Melodie; aufgenommen dem Munde des Landvolls in der Priegnis, wo er es häusig von ihmädigen singen hörte. Es hat die auffallendste Aehnlichkeit mit "Miedersächsischen Bauerlied" No. 10 unter den plattdeutschen Lieim 4. Bd., und ist auch gewiß ursprünglich dasselbee. Es ist merkwürdig, es in der Priegnis, wo die Vollssprache auch plattdeutsch ist, hochdeutsch gesungen wird.

(Siehe Buschings Boltslieder, S. 283. Mel. No. 117.)

Wohl unter einer Linde, Schlief ich die Racht, In mein feins Liebchens Armen, Die ganze Racht.

Die Blatter von ber Linbe, Die sielen auf mich: Daß mich mein Schatz verlassen hat, Das kranket mich.

Das mich mein Schatz verlassen hat, Das heißt also: Es sind't sich wohl ein andrer, Dann so bin ich froh.

Des Abends in der Spate Kommt er vor die Thur'; Mit ihrem Ringlein kleine, Riegelt sie bie Thur'.

Mit seinem blanken Degen, Frisch in bas Felb; Zu Waffer und zu Lande, Wie es bir gefällt. 57. Der lustige Fuhrmann. Bliegendes Blatt aus bem füblichen Deutschlande. (Giebe Buschings Bollslieder, G. 285.)

Ich bin ein lust'ger Fuhrmannsbub' Und fahr' schon lang auf ber Straß'. Ei, ei, was hab' ich mein'm Schätzerl gethan, Daß sie mich auf einmal verlaß?

Sausknecht, fpann' die vier Roßlein an Aud trag' mir herans mein'n Hut, Ich muß heute noch weiter fahr'n, Das Dableib'n thut einmal kein gut.

Und ba ich ben Berg hinauf kam, Sah ich bas Wirthshaus von fern, Da ist ein' schone Kellerin brin, Da muß ich heinte noch einkehr'n.

Geh' ich ben grun'n Walb auf und ab, Schau' ich ben Tannenbaum an, Kein'n solchen Schatz, wie mein Schatz g'wesen i Erest ich mein Lebtag nicht mehr an.

Giebt mir mein' Mutter funf Thaler mit, Bu einem Futterla Bein, Bring' ich ein' recht schone Kellerin mit, Und foll's ein Bauer = Danberl' fenn.

Rein'n solchen Schat, wie mein Schat ist, Eress' ich mein Lebtag nit an. Die mir so lieb und so treu g'wesen ist, O Schätze, nimm mich zum Mann.

#### 58. Walalilied.

Mundlich, in Berlin gangbar. Bufchings Bollslieder, S. 299. Mel. Ro. 124.)

e tomm,
ift ber Lon,
ion bes fanften Balzers bin!
fe mir,
ins zu bir,
herz zum Lohne bin!

in ich seh', du willst mich qualen; illst und das ist mir genug; Herz, wird einen andern wählen, ich erlost ein sanster Sod.
will ich sterbend für dich beten: tt, mach' doch Luise glücklich froh! ibe viel für sie gelitten, se sie nicht eben so!

Sonne finkt, bend winkt, Rond ber scheint, bein Karl weint, eint um bich, ich, sen, o Geschick!

in ich seh', du willst mich kranken; villst, und das ist mir genug; Argwohn wird in's Grab mich senken, vann bin ich Luise los: ebe dann bis in dem Grabe, hier, bald dort, was dich nur glücklich macht; venke dann noch jeden Abend: varst mir einst zur Qual gemacht.

# 59. Palichel.

Mundlich. Mertwurdig, weil es das einzige bis jest befannt gen bene Lied ift, worin Profa eingemifcht, und ber Gefang mit ber gabmechfelt.

(Siehe Bufdings Boltelieber, S. 301. Mel. Ro. 125.)

Ich weiß nicht, ob ich barf trauen Michel, meinem großen Knecht; Denn ich merk, bei meiner Frauen Ift ber Schlingel eben recht. Sie seht ihm oft mein Muhchen auf, Und kußt ihn noch wohl obendrauf.

Das sind freilich ganz unschuldige Späße; indessen Taugt's doch nicht und ist nicht recht, Daß meine Frau nicht leben kann Ohne Michel, ihren Knecht.

> Wenn sie bleichet in bem Garten, Ober Zeug gewaschen rein, Muß ihr Michel stets auswarten Und allzeit ber nächste seyn, Das kranket mich in's Herz hinein, Daß Michel soll mein Schwager seyn:

Ich habe zwar fonft gegen feine Schwagerschaft nicht zusetzen, benn er ift ein tuchtiger Rerl: inbeffen

Laugt's boch nicht und ist nicht recht, Daß meine Frau nicht leben kann Ohne Michel, ihren Knecht.

Als ich neulich von ber Reise Ram, um spate Mitternacht, Hatte sich, nach alter Weise, Michel zu ber Frau gemacht; Und als ich wollt hinein zu ihr, Stand Michel vor ber Kammerthur:

Teufel kann wiffen, ob ber Rerl heraus ober hinein : indeffen

Taugt's boch nicht und ift nicht recht, Daß meine Frau nicht leben kann, Dhne Michel, ihren Knecht.

Wenn ber Pfarrer sie im Guten Richt auf andre Wege bringt, Wird man's seh'n und nicht vermuthen, Was fur Unheil braus entspringt, Und eh' sie sich's 'mal werden versehn, So werd' ich vor ber Kammerthur stehn.

werbe fagen: Kinder, um Gotteswillen laßt boch bie nen Streiche bleiben, benn es:

Taugt boch nicht und ist nicht recht, Daß meine Frau nicht leben kann, Ohne Michel, ihren Anecht.

Merkt euch bas, ihr Junggefellen, Die ihr einst heirathen wollt: Michel psiegt sich einzustellen, Ift ihm nur die Frau erst holb, Drum nehmt euch einen solchen Knecht, Der krumm und budlicht, schief und schlecht:

ill gerade nicht sagen, daß folche Knechte zur Arbeit fen find; indeffen

Taugt's boch nicht und ift nicht recht, Daß meine Frau nicht leben kann, Dhne Michel, ihren Knecht.

#### 60. Mlosterlieb.

Fliegendes Blatt aus bem füblichen Deutschland. (Siehe Bufchings Boltslieder, G. 304.)

Es will eine Jungfran in's Kloster gehn Die Welt war ihr zuwider; Sollt' einer nur das Kind ansehn, Die Augen gehn ihm über Bor lauter Lieb', vor lauter Freud', Bor lauter Schönheitsgaben: "D! könnt' ich dich, scharmantes Kind, Zu meinem Weibchen haben."—

"Der Himmel soll bewahren mich, Kein Mannsbild anzuschauen,
Ich lebe ja ganz klösterlich,
Als wie die Klosterfrauen.
Fort, fort mit solcher Sitelkeit,
Fort, fort mit solchen Sachen,
Ich denk steeken,
Ich denk steeken,
Ich denk skloster will ich trachten."

"Mein Schat, mein Engel, was für Freud Wirst du im Kloster g'nießen? Bift du darin nur kurze Zeit, So wird es dich verdrießen; Es wird dir werden Angst dabei, An mich wirst du gedenken, Umsonst, zu spat wird's aber seyn, Zu Tod' wirst du bich kränken."

"Du rebest mir beweglich zu, Recht kraftig in's Gewissen; Berstörest mich in meiner Ruh', Es soll mich schier verdrießen; Doch weil du es mit mir gut meinst, So will ich mich bebenken, Der Eh'stand wird mir besser sen, Mein Herz will ich dir schenken."

# 7. Aus Saug's poetischem Lustwald.

# 1. Gin säuberlich Liedlein. 1450.

Rach bem Colmarichen Rober.

5febe Saug's Poetischer Luftwald. Tubingen 1819. G. 232.)

Holbselige Muthgeberin! Du Mailicht, wie noch keines schien! Du auserwählte Kaiserin! Mein herz muß bir sich neigen

In beine Macht, gar mannigfalt. Nie war ein Beib so wohlgestalt, Der sonst in ihre Hochgewalt Ich gabe mich zu eigen.

Sprich, Herz! Kann bir nichts theurer werben Durch Liebe, Luft und Leidvertreib, Als dieses rein traut sel'ge Weib? — Rein! sagt mein Herz! — Ihr zarter Leib Genügt, alleinzig, mir auf Erben.

Mir ist so web, mir ist so wohl. Ja du, vor Allen wonnevoll, Du Klee, sußwurzige Biol! Erfreust mich im Gemuthe.

Ich harrte langst ber großen Stunde, Bis mir Gott selber hat bescheert, Bas neue Sorgen von mir wehrt, Der Seele hochsten Bunsch erhort, Und trostend heilt aus Herzensgrunde.

Lang strebt' ich nach bem süßen Bund. Biel fremde Straßen sind mir kund. Bist: "Such' und sinde" hieß mein Hund; Der hat gesucht — wie lange.

Wie viel er schnobert, lohnerpicht, Doch Lieb'res konnt' er finden nicht, Denn Weib, bein zartes Angesicht, Nach meines Herzens Drange.

Dein Lächeln kann mir Freude bringen. D fage mir hinwieber an: Willft du von Herzen mich empfahn? Ich bin dir ganzlich unterthan. Gott lass es Beiben wohl gelingen!

# 2. Ein ander säuberlich Liedlein. 1450 — (Siebe, Ebenbafelbft, S. 231.)

Mich bat ein traut rein felig Beib: "D lehre meinen jungen Leib, "Wie ich von Zucht die Schmach vertreib, "Und hoher Ehren walte!"

Ich sprach: Willt, Reine, folgen mir? Fünf Reben will ich geben dir. Sie rief: "Darnach steht mein Begier, "Daß ich in Ehren alte."

Buerst verbiet' ich beinen Fußen, Daß sie bahin bich niemals tragen, Wo bu von Minne horest sagen, Um nicht ben guten Ruf zu wagen. D sleuch vor falschem Grußen!

Beib, beinen ebeln Hanben bann Berbiet' ich: Nehmt von keinem Mann Gelübb' und Sibschwur jemals an Aus falscher Minne Luften.

Jum britten Male sey bir kund: Berbeut bem edeln sugen Mund, Dag er nicht reb' aus Herzensgrund, Bas Gute tabeln mußten.

Jum Vierten muß ich beinen Augen Berbieten: Blicket niemals bar, Bo Sund' ihr nehmt und Schande wahr: So bient bir gern ber Engel Schaar, Und wirst bem Himmel taugen.

Zum Funften noch: Beschleuß bein Ohr Mit steter Thur, und laß bavor Der jungen Klaffer eiteln Chor, Die falschlich um bich werben.

Und wurbe boch ein falscher Wicht, So stelle bich, bu horest's nicht: Dann lohnt bich Gott wie er verspricht, hier, und als himmelserben.

Ich rathe Frauen nur das Beste, Abut, Reine, was die Schrift gebot, Liebt euren Mann und euren Gott, Und redet nie zu Schmach und Spott! Das ist des Herzens Ehrenveste.

# 3. Mriegslied wider die Cürken. (Siehe, Sbendaselbft, S. 202.)

Angeblich von Iohann Ulrich Erhard, einem Würtemberger 1671 Magister zu Tubingen, 1675 Professor und Hofpoet z gart, gest. 1678. Weber in seinem Roseto parnass., noch Himmlischen Nachtigall habe ich bieses Lieb aufgefund

Trarara! Trarara!
Auf Christen, laßt rusten auf Gott, Gott, Gott!
Kommt zusammen im Namen des Herrn, Herrn, S
Bur Linken und Rechten
Wird Christus auch fechten,
Selbst schlagen und jagen den Feind, Feind, Feind!

Trarara! Trarara!
Schließt, Bruber, die Glieder nur fest, fest, fest!
Auf Streiten giebt's Beuten sein viel, viel, viel!
Schlagt Alles darnieder,
Und trennet die Glieder,
Geschütze, werst Blige, nur frisch, frisch!

Brarara! Brarara! Buschlaget und jaget! Nicht schont, schont, schont! Ungeheuer gebt Feuer! Schießt zu, zu, zu! Sie mussen entlausen, Im Wasser ersausen, Laß trinken, laß sinken die Brut, Brut, Brut!

Trarara! Trarara! Triumphiret, gloriret im Feld, Feld, Feld! Wir kriegten und siegten, Gott Lob, Lob, Lob! Der Feind ist gesunken, In Fluten ertrunken, Berschwommen, genommen vom Strom, Strom, S

Erarara! Erarara! Singt Alle mit Schalle, dem Herrn, Herm, Herm! Felbsidten, Trommeten spielt auf, auf, auf! follen und wollen,
: Seligkeitvollen,
it loben! Bon oben kommt Sieg, Sieg, Sieg!

### 4. Bitterlied.

(Siehe, Cbenbafelbft, S. 112.)

seblich aus Aug. Augspurger Schäferei, Dresden 1644, wo ich es ber nicht auffinden konnte. Rach einer polnischen Tanzwelodie.

Eble Ritter, icharft euch ein: Richts mit euren Baffen Habe Roft zu schaffen, Glanz allein.

Eure frechen Lanz' und Schwerbt Sollt ihr mit euch führen, So ben Ritter zieren Und sein Pferd.

Unverzagt und frei das Herz, Sollt ihr ernstlich stechen, Speer' und Lanzen brechen, Und zum Scherz!

Leib und Leben achtet nicht Um ber Damen Ehre. Euren Ruhm vermehre Kampfespflicht.

Wer wie? Bin ich verruckt, Daß mein Haupt vor Damen, Die gefährbend kamen, Nickt und buckt?

Forthin, an ber Baffen Statt Brauch' ich ichone Sullen,

Um ber Frauen willen, Schmink und Bab.

Ia, statt Lanze, Schwerdt und Pfer Bahl' ich Mundgenusse, Wundersüße Kuffe, Bin ich's werth.

Sollt' ich je zu schüchtern senn, Damen zu umschlingen, Liebe zu erringen? — Brüder, nein!

Leib und Leben spar' ich wohl; Doch für Damenehre Recht' ich, fecht' und schwöre, Wie ich soll.

Kein's ist zu verwerfen — Nein! Habt mit Lieb' und Waffen Ihr zugleich zu schaffen, Das ist fein.

5. **Bild des menschlichen Aebens.**- (Siehe, Ebendaselbst, S. 168.) Lus Heinrich Alberts Arien, 2 Thic., Lpg. 1657. I. S. 36. Berfasser, M. G. Milius.

> Weinen in ben ersten Stunden; Muer Schwachheit, Noth und Pein Immer unterworfen sepn; Immer tiese Herzenswunden, Lodungen zu bosen Sunden Und verderbte Lust empfinden.

Nichts als Sorgenlast entdecken, So viel Falschheit, so viel Neid Dieser neuen Heibenzeit, Schmach, Berfolgung, Tobesschrecken, Unfrer Freunde lautes Klagen Und ihr tieses Leid ertragen.

Wunschen, aber nicht genießen, Glauben, aber mit Betrug, Reisen, aber mit Bergug, Lachen, aber mit Berbrießen, Streiten, aber selten fiegen, Hoch seyn, aber unterliegen.

Mehr und mehr an Kraft erlahmen; Benn uns Krankheit übermannt, Leiden ohne Retterhand Und eh Todesschauer kamen, Stets in Furcht und Hoffnung schweben, Das ist unser Erbenleben! —

Sprich nun, ber bu so bich sehnest, So viel eitle Wunsche thust Nach bes eiteln Lebens Lust. Und bich gar zu sehr gewöhnest Deine Jahre Lang zu zählen: Ift bas nicht ein stetes Qualen?

Milius, war ein Ronigeberger Poet jur Beit G. Dachs.)

#### 6. An Barbara.

Siehe Saug Poetischer Lustwald. 1819. G. 183.)
Ithafar Rindermann, genannt Rurandor, ber beutsche Poet,
u. f. w. Wittenberg 1664.

Willst du golden Alles preisen, Bas ben Schein bes Goldes führt,

Soll dir bald die Probe weisen, Was man nicht vorhin erspürt. Willst du nie verführbar sehn, Achte nicht auf bloßen Schein.

Aepfel, die so lieblich stralen Bon der Baume Gipfel her, Boseft du die zarten Schalen, Sind oft kaum von Würmern leer, Und vergiftet kann der Wein In krystall'nen Glafern seyn.

Suche Gold in dunkeln Minen, Silber auf verbedter Spur. Perlen, die zur Pracht uns dienen, Ruhn in schlechten Muscheln nur, Und ein Faß von bosem Schein Faßt vielleicht den besten Wein.

Biele, so ber Wig verlassen, Barbara — von Engel Art — Wollen die Benamung hassen; Denn sie klingt dem Ohre hart, Wähnen recht nach Höllenart, Nam' und Deutung sen gepaart.

Wollt Barbarisches ihr kennen? Tiger zeugt bas Mohrenland. Die dem Moloch Kinder brennen, Werden billig so genannt. Barbara, mein Augenlicht, Weiß von solchem Wesen nicht.

#### 7) Watabre Wiebe.

(Siebe, Ebendafetbft, S. 247.)

örres altdeutsche Bolls- und Meisterlieber, unter der Ueber-"Jungbrunnen," S. 91. im 1. Bande unserer Sammlung. No. 18. S. 247.)

Herzlieb! In beinem Garten Steht's mohl und überwohl. Da pflegst du mein zu warten; Da leb' ich freudenvoll Die Roslein abzupflücken, Ist nun die Wonnezeit. Uns, host ich, soll exquicken Der Kusse Eustigkeit.

Warum bich, Holbe, prufen?
Schließt nicht bein gotoner Schrein
In Gaben und in Briefen
Rein Herz und beines ein?
Daß stets verschlossen Schrein,
Warf ich so gern aus Liebe
Den Schlussel in ben Rhein.

Bu meines Herzlied Füßen Steht auch ein Brunntein kalt, D wem sein Born kann sließen, Der jungt und wird nicht alt. Sein trank ich manche Stunde Wohl manchen sugen Trunk;

Doch trank an Ihrem Munde Ich lieber schnell mich jung.

Die Liebenden errathen's, Wer dies gesungen hat. Zwei Studiosi thaten's Zu Freiburg in der Stadt. Sie sangen's mod aus Minns Und frischem freiem Mouth: Denn Beide wurden's inne in 1982. Wie Scheiden wehe thut:

> nime (rin sidiar del 8. **Liebes bitte**

thin work four anything out

ultes.Bolfelied. do.

St. Low Co. of the Line

thropies in 10 months

<del>Tomer in Indiana.</del> Tarkin independentia

(Siehe, Chendasettiff, Settie 289.)

Abelheibe! Liebest du mich, So sterb' ich vor Freude. Weigerst du dich, So sterb' ich vor Leide.

Ob du mich liebst, and belde betrübst, Abelheibe!
Ich verscheibe. Beglick' uns Beibe!

#### 9. Wiebe.

Romponirt von Bumfteeg. (Giebe, Ebendafelbft, Geite 269.)

rundum erforschen des Endlichen Blide, jer, als Liebe, beglück und entzücke, ber, als Liebe, dem Himmel uns rücke. ebe vereiniget bald zen mit Zaubergewalt, en je zwei nur Eine Gestalt. i die Sage nicht wahr: ieben bringe Gesahr."
ben bringt keine Gesahr — getreues Paar.

ieele, dem Hauche des Schopfers entronnen, als die Erden, die Monde, die Sonnen, n vergänglichen Prachten und Wonnen. t es die Liebe vermocht, weichelnd sie unterjocht, lt, wem ein Herz im Busen pocht. t die Sage nur Scherz: ieben bringe Schmerz."
ben bringt keinen Schmerz — ein treues Herz.

et, und last den Bethörten sich weiden iden, sinneberauschenden Freuden. chen, enteilen und schmerzen im Scheiden. euden der Liebe sind treu, immer neu, hinüber, die Grüfte vorbei! i die Sage nur Spott: ieben, bringet Noth."
ben bringt keine Noth —

#### 10. Abschied.

Aus heinrich Alberts Arien. Anderer Theil. Leipzig u. Brieg 165 Aria 41. S. 130. ohne Namenbunterschrift.

(Siehe, Ebendafelbft, G. 241.)

Liebe! Mich hast du besessen, Herz und Sinne mir entwandt, Mich gezwungen, zu vergessen Rlugheit, Gleichsinn und Berstand! Liebe, darum fahre wohl! Frei bin ich und freudenvoll.

Deinem schweren Joch entnommen, Der so langen Dienstbarkeit, Bin ich gludlicher entkommen Bittrer Lust und süßem Leid, Liebe, barum fahre wohl! Frei bin ich und freudenvoll.

Du, Kupido, magst nun schauen, Wo du Herzen sinden kannst, Welche sorglos bir vertrauen, Wenn du Schalk ben Bogen spannst. Gott ber Qualen! Fahre wohl! Frei bin ich und freudenvoll.

Und du, Gottin meiner Sinnen, Schönfte, die ich mir erfor, Die ich mußte liebgewinnen, Du mir Alles hiebevor! Daphne, fahre mehr als wohl! Frei bin ich und freudenvoll.

Nimmer soll mich nun ergegen Deiner falschen Liebe Ruß Beil ich, statt dich fort zu schäen, Leider dich verachten muß. Ungetreue! Fahre mohl! Frei bin ich und freudenvoll. Und ihr hellen Augensonnen, Die ihr meine finster macht, Eurem Zauberstral entronnen, Ruf ich scheibend: Gute Nacht! Trügerinnen! Fahret wohl! Frei bin ich und freudenvoll.

Seht mich aller Noth entbunden! Freiheit ift mein Eigenthum. Meines Herzens tiefe Wunden heilte mein Verstand mit Ruhm. Liebe nun, wer will und foll! Frei bin ich und freudenvoll.

## 11. An die Schein=Spröde.

(Siehe, Ebenbaselbft, S. 243.)

ochleatia novissima, das ift mahre Abbitdung der heut zu Tage zu viel üblichen Löffelei. Gebruckt zu Liebstadt, 1648.

Jungfrau, wie mog't ihr euch muben, Lächerlich vor mir zu flieben, Gleich des Waldes scheuer hinde, Wie ein haas, den hund und Winde Tagen über Wiesengrunde.

Sagt, warum benn euch versteden, Wie ein Goldhuhn, bas in Heden Sich verkreucht, und angstlich bebet, Wenn ein rauschend Luftlein schwebet? Wie, daß ihr in Sorgen lebet?

D last euch vor mir nicht grauen: Ich bin ohne Löwenklauen, Bin kein Forstbar, wild und brummig, Noch ein Eber ungestümmig, Noch ein Tigerunthier grimmig. Doch ihr pflegt euch zu gebahren, Wie ein Kind von sieben Jahren, Mis beträf es frembe Sachen, Was ihr mit bem Mann sollt machen; Dieser Thorheit muß ich lachen.

Oft ichon hat' ich euch gesehen Sier und bort spazieren geben, Wie ihr an ben Hausthurschwellen Abends euch mit ben Gesellen Konntet wunderfreundlich stellen.

Eure Stolzheit, euer Prangen, Goldne Ketten, Perlen, Spangen, Theure Kleider, hohe Kragen, Werbet ihr furwahr nicht tragen, Eurer Mutter zu behagen.

Euer loses Beitverbringen, Euer Laufen, Tanzen, Springen, Euer Scherzen, euer Neigen, Euer Gautelwert ift eigen, Muß euch mir ganz anbers zeigen.

Ihr, auf Löffelei bestissen, Kuffen, Kügeln, Halfen, Schädern, Kuffen, Lächeln, Schmaken, Höfeln, Leden, Dhrenzupfen, Reizen, Geden! — Was foll hinter Allem steden?

Unders nichts, als daß ihr eben Euch nicht wollt in's Kloster geben; Wer nicht blind ift, kann wohl schauen, Daß ihr gerne schlicht durch Trauen In den Orden junger Frauen.

Lüget euch nicht ganz zum Kinde! Diese Sprobigkeit ist Sunde; Denn ihr send genugsam mundig, In den Haushaltkunsten bundig, Und der Chesachen kundig. Darum, Solbe, laßt euch schmuden, Lieben, laben, herzen, bruden, Shren, nahren, hochlich achten, Hegen, pflegen, treu bewachten, Und als Liebchen ganz betrachten!

Ich verkaufe niemals Brillen. Rurz und gut, nach meinem Willen, Jungfrau, sollt ihr mich nicht hassen, Sondern liebevoll umfassen! — Wollt ihr nicht, so mog't ihr's lassen!

#### 12. Win altes Bolkslied.

Parabola de insidiis libertatis ûberschrieben.

(Siehe, Ebendaselbst, S. 248.) Aus Postels poetische Nebenwerke. 1708.

Einst reist' ich in die Welt. Einst reist' ich in die große Welt, Wo nichts als Lug und Trug gefällt. Einst reist' ich in die Welt.

Hier kam ich in ein Land. Hier kam ich in ein herrlich Land, Wohl allenthalben ist's bekannt. Hier kam ich in ein Land.

Das Land hatt' eine Stadt. Das Land hatt' eine große Stadt, Drinn aß man sich mit Freude satt. Das Land hatt' eine Stadt.

Die Stadt hatt' auch ein Schloß. Die Stadt hatt' auch ein mächtig Schloß, Nicht achtend Feindes Schuß und Stoß. Die Stadt hatt' auch ein Schloß. Im Schlosse wohnt' ein Mann. Im Schlosse wohnt' ein reicher Mann, Der viel verthat, boch mehr gewann. Im Schlosse wohnt' ein Mann.

Der Mann hatt' einen Stall. Der Mann hatt' einen großen Stall, Da war viel Futter überall. Der Mann hatt' einen Stall.

Im Stalle stund ein Pferb. Im Stalle stund ein Modepferb, Das war wohl tausend Thaler werth. Im Stalle stund ein Pferb.

Das Pferd sprang in bas Felb. Das Pferd sprang in bas grune Felb, Das ihm zur Weibe war bestellt. Das Pferd sprang in bas Felb.

Beim Felbe ftund ein Walb. Beim Felbe ftund ein buftrer Walb, Der wilden Thiere Aufenthalt. Beim Kelbe ftund ein Walb.

Im Walbe ging ein Reh. Im Walbe ging ein trohig Reh, Das troht' auf seiner Laufe Hoh'. Im Walbe ging ein Reh.

Das Reh warf sich in's Gras. Das Reh warf sich in's frische Gras, Wovon bas Pferd bann nimmer frag. Das Reh warf sich in's Gras.

Das Gras ward schnell zu Heu. Das Gras ward schnell zu trocknem Heu, Und zu des Pferdes Leckerei. Das Gras ward schnell zu Heu. Das Heu kam jest zu Haus. Das Heu kam in bes Herren Haus, Und barg wohl manche Ratt' und Maus. Das Heu kam jest zu Haus.

Im Hause war ein Anecht. Im Hause war ein Jägertnecht, Der schoß auch sernes Wild nicht-schlecht. Im Hause war ein Anecht.

Der Knecht ging in die Scheun'. Der Knecht ging in die große Scheun', Die seine Ruhbant pflegt zu senn. Der Knecht ging in die Scheun'.

Die Scheune hat ein Abor. Die Scheune hat ein Plankenthor, Da trat der Jägerknecht hervor. Die Scheune hat ein Ahor.

Das Thor hat einen Gang. Das Thor hat einen ebnen Gang, Der war wohl meist so breit, als lang. Das Thor hat einen Gang.

Im Gange lag ein Fuchs.
Im Gange lag ein schlauer Fuchs,
Der schalt auf Rog und Reh wohl flugs.
Im Gange lag ein Fuchs.

Der Fuchs war euch ein Schaff. Der Fuchs war euch ein wer Schaff, Bu schaben ruftig wie ein Falk. Der Fuchs war euch ein Schaff.

Der Schalt fagt' ench ein Wort. Der Schatt fagt' ein gefährlich Wort, Und traf ben Kern boch immerfort. Der Schalt fagt' euch ein Wort. Dies Wort vernahm ber Knecht. Dies Wort vernahm ber Jagerknecht, Beachtet's und bedacht' es recht. Dies Wort vernahm ber Knecht.

Der Anecht bestieg sein Pferd. Der Anecht bestieg sein muntres Pferd, Und hatte sich sehr wohl bewehrt. Der Anecht bestieg sein Pferd.

Auf sucht ber Gaul bas Reh. Auf sucht ber Gaul bas junge Reh, Und brohte ihm mit Angst und Weh. Auf sucht ber Gaul bas Reh.

Das Reh sprang burch ben Busch. Das Reh sprang burch ben Dornenbusch, Das sich sein Fell im Blute wusch. Das Reh sprang burch ben Busch.

Im Busche war ein Nest. Im Busche war ein Bogelnest, Das war seit Kurzem durr und fest. Im Busche war ein Nest.

Im Neste saß ein Staar. Im Neste saß ein mag'rer Staar, Er nahm bas Reh von ferne wahr. Im Neste saß ein Staar.

Der Staar flog in die Luft. Der Staar flog-in die freie Luft, Und flattert schüchtern, pfeift und ruft. Der Staar flog in die Luft.

Darob erschrack bas Pferb. Darob erschrack bas scheue Pferb, Bon seines Jägers Sporn versehrt. Darob erschrack bas Pferb. Houi! fprang's auf einen Pfahl. Hui! fprang's auf einen spigen Pfahl, Und blutend ftarb's in großer Qual. Hui! sprang's auf einen Pfahl.

Das arme Pferd war tobt, Das Reh erlöft vom Hussa Erot, Der Fuchs vom Jäger hart bedroht, Und Holland rein in Noth.

#### 13. Borjahrsliedlein.

(Siebe, Cbenbafclbft, G. 255.)

5. Alberte Arien. Opi. 1657. I. Ma. 14. G. 43. ohne Unterfdrift.

Der Mai, bes Jahres Herz, beginnt Durch Kraft ber Sonnenstralen Feld, Berg und Thal zu malen. Wie alles neuen Schmuck gewinnt!

Der Baum, ein Speisemarkt ber Bienen, Eragt Laub und ebeln Saft. Der Aerzte Wissenschaft, Die Flur: und Garten: Arauter grunen.

Nein, lag bich bie Natur bewegen! Bohlauf zum Lieberschall! Dein Gott ist überall, Und spendet gnabig Luft und Segen. 14. 狐ied. 1659. (Siehe, Ebendafelbit, S. 264.)

Sort, was mir Sochgewinn Auf unferm Sterne scheint: Gesundheit, frober Sinn, Wein, Liebchen und ein Freund.

Der Reiche, nimmer laß Bu schwelgen, ist nicht klug. Ein Teller und Ein Glas Sind Liebenben genug.

Ein Thron, behaupt' ich, sen Rein neibenswerthes Loos. Er hat nicht Raum für Zwei! Mein Tisch und Bett sind groß.

Drum foll's mein Hochgewinn, Mein steter Wahlspruch senn: Gesundheit, froher Sinn, Dann Freundschaft, Lieb' und Wein!

> 15. 28 ettung. Altes Boltslied. (Siehe, Ebendafelbft, G. 264.)

D halt, Schiffer, halt! Gern wird von Stlavenketten Lieb' Schwester mich erretten. Da kommt sie hergewallt. Befreie boch mein junges Leben! Ach, gute Schwester, wolltest du Nicht jum Bersatz bes Ringes Demant geben? Und frei bin ich im Nu. — "Ber thut auf Ebelstein Berzicht? "Dein junges Leben rett' ich nicht. "Fahr zu, Schiffer, zu!"

D halt, Schiffer, halt! Gern wird von Sklavenketten Mein Bruder mich erretten. Da kommt er hergewallt. Befreie doch mein junges Leben! Uch, treuer Bruder, wolltest du Nicht zum Versatz die Silberschnallen geben? Und frei din ich im Nu. — "Wer thut auf Silber gern Berzicht? "Dein junges Leben rett' ich nicht. "Fahr zu, Schiffer, zu!"

D halt, Schiffer, halt!
Gern wird von Sklavenketten
Herzvater mich erretten.
Da kommt er hergewallt.
Befreie doch mein junges Leben!
Uch', theurer Bater, wolltest du
Nicht zum Versat den seinen Leibrock geben?
Und frei bin ich im Nu.

"Wer thut auf seinen Rock Berzicht?
"Dein junges Leben rett' ich nicht,
"Fahr zu, Schiffer, zu!"

D halt, Schiffer, halt! Gern wird von Sklavenketten Herzmutter mich erretten. Da kommt sie hergewallt. Befreie doch mein junges Leben! Ach, beste Mutter, wolltest du Nicht zum Versatz bein goldnes Kettlein geben? Und frei bin ich im Nu.— "Wer thut wohl auf sein Gold Verzicht? "Dein junges Leben rett' ich nicht. "Fahr zu, Schiffer, zu!" D halt, Schiffer, halt! Gern wird von Sklavenketten Mein Liebster mich erretten. Da kommt er hergewallt. Befreie doch mein junges Leben! Uch, Einzigliebster, wolltest du Dein gutes Schwerdt nicht zum Versatze g Und frei bin ich im Nu. — "Dein junges Leben rett' ich bald. "Rimm Alles, Alles, greise zu! "Salt, Schiffer, halt!"

#### 16. Bas Tied bom Adler.

Altes Bolfelieb.

(Siehe, Chendaselbst, S. 271.) (Bergl. "Der Falle" Bunderhorn I. S. 63. im 4. 23d. un

> Bar' ich ein wilber Abler, Und meiner Ketten los, Flog' ich vom oben Thurme Bor meines Grafen Schloß.

Der Schwingen Kraft erprobend, Schlug' ich an Jutta's Thur: Dann sprangen alle Riegel, Du, Liebchen, trat'st zu mir.

Doch mitten unter Kuffen Erschräck'st du, holde Maid! "Horch, Freund! die Schlüffel klingen "Die Mutter ist nicht weit."

Ich aber kost' und bate Bei herzlichem Umfang: "So zeuch mit mir von hinnen "Die breite Haid' entlang!"— Des Nackens goldne Flechten Ergriff' ich klug und fest; Und trug' im wilden Schnabel Feins-Liebchen in mein Nest.

Bum unausfindbar'n Neste Erug' ich bie schone Braut. --Weh' mir, ich bin gefangen Und lieb' und jamm're laut.

Doch traf im kuhnen Fluge Des Grafen Pfeil mich? — Nein! Tobt fiel' aus grauser Hohe Mit mir sein Tochterlein.

Er lahmte meine Flügel! Ach! Fesseln bruden mich. Beweinenswerther Junge! Bergaß bein Liebchen bich?

# 28. Aus Bardale, Sammlung von Solite liedern mit Melodien.

#### 1. Rondscheinlieb.

Mus bem Munde bes Bolts im Bergifchen.

(Siehe Bardale, Sammlung auserlesener Boltslieder. Braur 1829. I. No. 9.)

Verstohlen geht ber Mond auf, Blau, blau Blumelein! Durch Silberwölkchen führt sein Lauf, Rosen im Thal, Madel im Saal, o schönste Ressa!

Er steigt die blaue Luft hindurch, Blau, blau Blümelein! Bis daß er schaut auf Löwenburg, Rosen im Thal, Mädel im Sacl, o schönste R

D schaue Mond durch's Fensterlein, Blau, blau Blumelein! Schon Trude lock mit beinem Schein, Rosen im Thal, Mabel im Saal, o schonste Sosa!

Und siehst du mich, und siehst du sie, Blau, blau Blumelein! Zwei treu're Herzen sahst du nie, Rosen im Thal, Madel im Saal, o schonste Rosa!

#### 2. Ber Berr bon falkenstein.

Mus bem Munde bes Bolle in ber Betterau.

: 18 bis 20 Jahren ein Studentenlied, ift aber jest mit vicufagen, von benen bie zwei letten Strophen eine Probe find, in der Pfalz vollsthumlich geworden.

(Siebe Barbale, I. Ro. 18.)

nnt ihr nicht ben herrn von Falkenstein?
hat drei schone Tochterlein;
Trinket aus, schenket ein!
Bringet Bier, bringet Bein!
Langt den Becher mir herum!
heibi dum, dum di dum!
Kennt ihr nicht den herrn von Falkenstein?

d die erste die hieß Abelheid, rtrude hieß die zweite Maid. Erinket aus, schenket ein! Bringet Bier, bringet Wein! dangt den Becher mir herum! Heidi dum! heidi dum, dum di dum! Kennt ihr nicht den Herrn von Falkenstein?

- b bie britte will ich nennen nicht,
  in fühlt wohl besser als man spricht.
  Trinket aus, schenket ein!
  Bringet Bier, bringet Wein!
  Langt ben Becher mir herum!
  Deibi bum! heibi bum, dum bi bum!
  Kennt ihr nicht ben Herrn von Falkenstein?
- ) ber Kutut auf bem Zaune saß, ) wenn es regnet wird es naß. Erinket aus u. s. w.
- ) wenn es schneit so wird es weiß, nn macht ihn erst die Sonne heiß. trinket aus u. s. w.

#### . Dung Bänschen.

Mus bem Bollemunde im Bergifden. (Siche, Cbenbafelbit, I. Ro. 26.)

Jung Sanschen saß am hoben Thor!
Schon Lindenzweig!
Der Regen fiel, jung Sanschen fror!
O Abend, o Abend die muben Arme ruben.

Die Sand sie fror bas Gott erbarm, Schon Lindenzweig! Das Herzchen bas schlug innen warm. D Abend, o Abend die muben Arme ruben.

Und frier' ich hier in Sturmessaus, Schon Lindenzweig! Geduld, ich lach' euch Lacher aus. D Abend, o Abend die muden Arme runen.

Der Pfortenring klang burch bie Nacht, Schon Linbenzweig! Das Pfortlein leif ward aufgemacht. D Abend, o Abend bie muben Arme ruben.

Der Regen schlug an's hohe Thor, Schon Lindenzweig! Jung Handchen stand nicht mehr bavor. O Abend, o Abend die muden Arme ruben.

Um meinetwillen litt'st bu Frost, Schon Lindenzweig! Ich warm' bich wieder, sen getrost. D Abend, o Abend die muden Arme ruben.

Sen forglos, schönstes Ritterkind, Schön Linbenzweig! Die Hand nur kaltet Guß und Wind. D Abend, o Abend die muben Arme ruben. Jung Sanschen ruht in Wallburgs Arm, Schon Lindenzweig! Drinn wird ein ftarrer Stein wohl warm. D Abend, o Abend bie muben Arme ruben.

#### 4. Liebesklage.

Mus bem Bolfemunde im Beftrich, mit Chor.

(Siehe, Ebenbascibft, I. No. 42.)

ben Chor mit den zwei letten Strophen von "Barnung" in biefem Bande unf. Samml. S. 119,

Sonne scheint nicht mehr so schön als wie vorher, Zag ist nicht so heiter, so liebreich gar nicht mehr.

Chor.

Das Feuer kann man loschen, Die Liebe nicht vergeffen, Das Feuer brennt so sehr, Die Liebe noch viel mehr.

n herz ift nicht mehr mein! o konnt' ich bei dir fenn, ware mir geholfen, von aller meiner Pein.

Chor.

Das Feuer kann man loschen, Die Liebe nicht vergessen, Das Feuer brennt so sehr, Die Liebe noch viel mehr.

#### 5. Jagoglück.

Schwäbisch , Zweistimmig mit Chor.

(Siebe, Ebendafelbft, I. Ro. 4.)

Much mit fleinen Abanderungen im Bunderhorn, I. G. 306.

Es ritt ein Jager wohlgemuth Wohl in ber Morgenstunde, Wollt' jagen in bem grünen Wald Mit seinem Roß und Hunde, Und als er kam auf grüner Haid, Da fand sein Herze Lust und Freud'. Im Maien, Um Reihen, Sich freuen alle Knaben und Mägdelein.

Chor.

Im Maien, Um Reihen, Sich freuen u. f. 10.

Der Kukuk schreit, der Auerhahn, Dazu die Turteltauben, Da fing des Jägers Rößlein an Bu schnarchen und zu schnauben. Der Jäger bacht' in seinem Muth, Das Jagen kann noch werden gut. Im Maien, Um Reihen, Sich freuen alle Knaben und Mägdelein.

Chor.

Im Maien, Am Reihen, Sich freuen u. f. no-

Der Jager sah ein ebles Wilb, Er ließ es gar nicht schwinden, Es war ein schones Frauenbilb Das sich allba ließ finden.
Der Jager bacht' in seinem Sinn, In diesem Walbe jag' ich bin.

Im Maien, Um Reihen, Sich freuen alle Knaben und Mägdelein.

Chor.

Im Maien, Am Reihen, Sich freuen u. f. w.

Ich gruß' euch Jungfrau tugendreich, Gar schone und gar feine, Was ich in diesem Wald erschleich' Das muß auch werden meine.
"Ach, edler Jäger wohlgestalt,
"Ich bin nunmehr in eur'r Gewalt."
Im Maien,
Am Reihen,
Sich freuen alle Knaben und Mägdelein.

#### Chor.

Im Maien, Um Reihen, Sich freuen u. f. w.

Er nahm sie bei ber schnee'gen Hand, Nach Jägers Art und Weise, Er schwang sie vorne auf sein Roß, Glud zu, wohl auf die Reise; Drum ist das Glud so kugelrund, Deß freut sich mancher, der mir kund. Im Maien, Am Reihen, Sich freuen alle Knaben und Mägdelein.

Chor.

Im Maien, Um Reihen, Sich freuen alle Knaben und Magbelein.

#### 6. Ber Tiebsten Mord.

Bergifch.

(Siehe, Chenbafelbft, I. Ro. 32.)

Bergl. mit: Das Lied vom eifersüchtigen Knaben, im 1. 2be. S. 154, und mit: Strafe falscher Liebe, in diesem Bbe. S. 155 uns. Samml.

Es kann uns nichts Schon'res erfreuen, ja ja erfreum Als wenn der lieb' Sommer sich naht. Dann blühen die Rosen im Garten, ja ja im Garten Die Krieger die ziehen in's Feld! :,:

Da kam ich nun weit in die Fremde, ja ja in die Fremde Da sehnt' ich mich wieder nach Haus! Ach, war' ich zu Hause geblieben, ja ja geblieben Und hatt' ich gehalten mein Wort. :,:

Und als ich nun wieder kam heime, ja ja kam heime Feinsliebchen ftand an ber Thur'. Gott gruß' bich du Hubsche, bu Kleine, ja ja du Kleine Bon Herzen gefällft du mir. :,:

Bas brauch' ich bir zu gefallen, ja ja gefallen Ich habe schon langst einen Mann! Dazu einen hubschen und treuen, ja ja und freuen Der mich beschützen kann. :,:

Was zog er wohl aus ber Tasche, ja ja aus ber Tasche Ein Mefferlein blank und spig, Er stach es Feinsliebchen in's Herzchen, ja ja in's herzchen Das rothe Blut ihn besprigt. :,:

Da zog er's wieder heraußer, ja ja heraußer Bom Blute war es so roth. D großer Gott im Himmel ja ja im Himmel Wie bitter ist mir der Tod. :,:

### Von den vorzüglichsten Dichtern des 17. Jahrhunderts.

### If Lieder von Georg Rudolph Weckherlin.

Geb. 1584, geft. 1651.

beffen geiftlichen und weltlichen Gebichten. Umfterb. 1648. 12.)

1. Mennzeichen eines glückseligen Lebens. (Geite 385.)

Ach, wie gludselig ist bas Leben, Dem keines Anbern Will' gebeut, Der ohn' Mißgunst, Neid ober Streit Sieht Anbrer Glud vorüber schweben.

Der sein' Begierd' felbst recht regieret, Und beffen fromm : und deutscher Muth Ist sein bewehrter Schutz und huth Darunter fein herz triumphieret;

Der fein Geschrei, noch Cob begehret, Dem bie Wahrheit bie größte Kunft, Den Fürsten: ober Pobelsgunft, Den Hoffnung und Furcht nicht bethoret.

Der bie Fuchsichmanger fort lagt geben, Sie speisend nicht von seinem Gut, Und beffen Fehl, Fall und Armuth Kann seine Haffer nicht erhöhen; Der selbst nicht weiß, wie übel schmurzet (schmust) Des Bosen Lob, des Frommen Fluch, Dem ein Freund oder gutes Buch Die lange Zeit schadlos verkurzet;

Und beffen Muth vor nichts fich scheuet, Als allzeit fertig fur ben Tob Der ernstlich fruh und spat zu Gott Mehr um Gnab', benn um Guter schreiet.

Der Mensch besorgt sich keines Falles, Dieweil er frei, reich,, gut und groß, Sein selbst Herr, ob er wohl landlos, Und habend Nichts, hat er boch Alles.

#### 2. Mag' über die Liebe. (Seite 389.)

Mein junges Herz, burch und burch wund Dhn' Hoffnung aller Hulf und Gnaden Hart auf ben Tob schon alle Stund, Mit Pein, nicht Jahren, überladen.

Jeboch bie, beren ich mit Noth Ein Opfer gleichsam muß verbrennen, Ob sie schon siehet meinen Tod, Will sie mein Leid doch nicht erkennen.

Sondern, gleich wie ein Fels bem Meer, Ift sie zuwider meinen Ereuen, Und sperret, gnablos, ihr Gehor, Aus Furcht, sich ihres Jorns zu reuen.

D, harte Ungerertigkeit! Damit die himmel mich beschweren, Muß ich die, beren Graulichkeit Dich tobtet, umsonst sterbend ehren? Wohlan benn, armes Herz, halt still! "Wer kann ben Gottern widerstehen? "Sie ziehen ben, ber nicht gern will, "Und leiten ben, ber gern will geben."

Ift biefes Tobes Zweck mein Lob, Kann ich kaum größern Ruhm erwerben, Das End' ift ja des Meisters Prob': Darum will ich mit Freuden sterben.

# 3. Aeber einen Kranz. (Seite 390.)

Die Rosen, Lieb', in beinem Kranz Sind roth, wie beiner Lippen Glanz; Die frischen Lilien sich vergleichen hie beiner zart und glatten Hand. Und bann bas gulben klare Band Muß beines krausen Haars Gold weichen.

Wann nun, Herzlieb, dir Wig g'nug war', Bu merken beiner Arbeit Lehr', Wurd' beine Zeit so nicht hingehen Aus Jugend und Unachtsamkeit; Sondern mit mehr Vorsichtigkeit Wurd' bein Herz seinen Nachtheil seben.

Der Rose giebt ein Tag ben Gang, Die Lilie blühet auch nicht lang, Und beine Blum' ohn' Wieberkehren Beraltet und verwelket sich; So sollt' auch dieser Goldsab' dich Alsbald bein brüchigs (zerbrechliches) Leben lehren-

Warum benn bift bu fo feindlich? Barum red'ft bu fo unfreundlich?

Warum thust bu mich stets betrüben? Erbarmst du bich nicht über mich, Mein, so erbarm bich über bich, Und laß uns nun einander lieben!

4. Sehönheit nicht währhaft. (dauerhaft)
(Grite 391.)

Last uns in ben Garten gehen, Schones Lieb, damit wir sehen, Ob der Blumen Chr', die Ros', So Such eure Fard' gezeiget, Da sie heut der Thau aufschloß, Ihre Pracht noch nicht abneiget.

Sieh boch, von wie wenig Stunden, Ihre Schönheit überwunden, Wie zu Grund liegt all ihr Ruhm! Wie sollt man, Natur, dich ehren, Da du boch solch eine Blum' Einen Zag kaum läßest wehren!

Was ist es bann, baß Ihr fliehet, Indem euer Alter blühet, Von meiner Lieb' Süßigkeit? Uch, genießet Eurer Jahren! Die Zeit wird Eure Schönheit Nicht mehr, benn bie Rosen, sparen.

#### 5. Amor betrogen. (Seite 391.

Kupido, einmal sehr verdrossen, Daß er hat so viel Pfeil' umsunst Auf meine Myrta loßgeschossen, Die niemals achtet seiner Kunst, Erwählet, ihren zarten Schooß Zu wunden, zornig ein Geschoß.

Also flog er balb in ben Garten, Do er bieselb' zu senn gebacht, Und nehmend wahr von fern der Zarten Die ihn in diese Welt gebracht, Wohlan, sprach er, nun soll dein Blut Recht bugen, Myrta, beinen Muth,

Er spannt, unweif', seinen Bogen, Und zielend auf das Herz ohn' Gnad, Schoß er ihn ploglich los, betrogen, In seiner Mutter Bruft gerad; Darauf dann ein ellender Schmerz Bergiftet balb ber Gottin Herz.

Ach weh! was magst bu wohl gebenken, Sprach sie unbankbar boser Knab', Wie kannst so tobtlich bu bekranken, Die, welche bir bas Leben gab? Und sparest gleichwohl beine Macht Noch wiber bie, die bich verlacht!

Die Red so sehr bas Kind erschrecket, Daß es balb seine Wängelein Mit heißen Zähren überdecket, Und schrie: "Ach! liebes Mutterlein, "Berzeihet mir, benn ich nahm Euch "Für Myrta, welcher Ihr gar gleich."

#### 6. Stumme Mede ber Wiebe.

(Seite 394.)

Wann, Myrta, Reben und Stillschweigen Zumal verhindert unser Glud, Go laß uns unser Herz bezeugen Durch sich besprechende Anblid; Denn Amor, den wir allzeit ehren, Wird solche stumme Sprach' uns lehren.

Laß Blide hin und wieder fliegen, Getreue Boten beiner Gunft, Der Neider Thorheit zu betrügen, Die toll und tollpisch zu der Kunst; Denn, Amor, welchen sie nicht chren, Wird sie die stumme Sprach' nicht lehren.

Sollt' aber Jemand sich verdrießen, Db unfrer Liebesblicke Fahrt; So muffen wir uns dann begrußen Mit dem Geift, nach der Engel Art; Denn, Amor, welchen wir stets ehren, Wird solche ftumme Sprach' uns lehren.

Und also wollen wir betrügen Der falschen Schwäher Muh' und Leid, Und boppelt uns nach Lust vergnügen In ihrem Neid und unsrer Freud': Weil thörigt Amorn sie nicht ehren, Wird er ste biese Sprach' nicht lehren.

# 7. Gespräch bon ber Liebe. Myrta. Filidor.

(Seite 410.)

- : Filibor, sag' mir boch frei, Liebst du mich mit wahrer Breu'?
- r: Myrta, ja, ich lieb' bich fehr, Und ich lieb' bich mehr und mehr.
- : Sag' mir, wie fehr liebst bu mich?
- r: Ich lieb' bich, wie eben bich; Ich lieb' bich, mein Schätzelein, Wie bich selbst, mein Herzelein.
- 1: Du vergnügest mich nicht recht, Antwort nur fein rund und schlecht.
- r: Die Wahrheit allein ich fag' Auf bein zweifellose Frag'.
- 1: So sag' mir wie liebst bu mich?
- r: Ich lieb bich, wie eben bich, Ich lieb bich, mein Blumclein, Wie bich felbst, mein Roselein.
- : Barum antwortest bu nicht: Ich lieb bich wie mein Gesicht? (wie meine Augen)
- r: Rann mir mein Geficht lieb fenn, Das ein' Urfach meiner Pein?
- : Lieber, wie bann liebst bu mich?
- r: Ich lieb bich, wie eben bich, Ich lieb bich, mein Nymphelein, Wie bich felbst, mein Engelein.
- 1: Lieber, fein Gespott mehr treib: Sag, wie beine Seel' und Leib.

Filibor: Ach, mein Leib, burch Liebe tobt

Sat fein Geel, benn Angst und Roth\_

Myrta: Go fag fonst, wie liebst bu mich?

Filibor: Ich lieb' eben bich, wie bich, Ich lieb bich, mein Seelelein,

Wie bich selbst, mein Troftelein.

Myrta: Sag nicht mehr: eben wie bich, Sondern: ich lieb bich wie mich.

Filibor: Mich haß' ich in meinem Sinn, Weil ich nicht recht lieb bir bin.

Myrta: So sag boch, wie liebst bu mich?

Filibor: Ich lieb bich, wie eben bich,

Ich lieb bich, mein Liebelein, Wie bich felbft mein Lebelein.

#### 8. Amors Whohnung.

(Seite 472.)

Umor, ber allsiegreiche Gott Ben Hochmuth einmal überwunden, Den Gottern ruhmet sich zu Spott Dag ihm allein sie all verbunden.

Sie endlich und billig zumal Ob bieses Kinds Frechheit verdrossen, Ihn haben aus des Himmels Saal, Berjaget und ganz ausgeschlossen.

Darauf er, folgend stracks bem Glang . In meiner Myrta Augen kommen, Da er aus so bequemer Schang, Ihm, sich zu rachen, fürgenommen. Doch bieses Orts Holbseligkeit hat ihn alsbald so fehr beseffen, Daß er balb ber Rachgierigkeit Und aller Gotter gar vergessen.

### 9. 43 ii s s c. (Seite 478.)

Einzig sußes Munbelein Rother benn ein Roselein, Das die Sonn' durch ihr Ansehen Macht aufgehen; Lippen, übertreffend weit Den Thau so die Erde neget, Und mit Fruchtbarkeit ergoget In der sußen Frühlingszeit.

Mein liebreiches Schätzelein, Gieb mir so viel Schmätzelein, So viel du giebst meinem Herzen Pein und Schmerzen; So viel Pfeil' der fliegend' Gott Wider mein Herz abgeschossen, So viel ich leid' unverdrossen Jammer, Trübsal, Angst und Spott.

So viel man wohl Körnlein Sands Am Ufer bes Mohrenlands, So viel Gras im Felde stehen Man kann sehen; So viel Tropfen in dem Meer, So viel Fisch' im Wasser springen, Bogel durch die Luft sich schwingen, Und so viel der Herbst Weinbeer.

So viel schone Lieblichkeit, Schmollende Holdseligkeit, So viel Höflichkeit und Lachen Lieblich machen Deinen theuren Purpurmund, So viel Rosen beine Wangen, So viel Lilien machen prangen Deinen Busen, fest und rund:

So oft kuff' mich, Nymphelein,
So oft schmatz' mich, Schimpfelein!
Laß "uns mit einander scherzen
Und uns herzen,
Bis ich sag': mein Fried', mein' Freud',
Ich kann nicht mehr, laß mich gehen!
So sollst du ein' Weil' abstehen,
Daß ich seufzend halb verscheid'.

Darnach kuff' mich wiederum,
Daß noch größer werd' die Summ'
Stupf' mich auch mit beiner Zungen
Ungezwungen,
Die so suß als Honig ist:
Also laß uns Kurzweil führen,
Damit wir ja nicht verlieren
Unser Jugend kurze Frist.

Laß uns nach der Lieb' Willfur, Wandeln auf der Jugend Spur, Bis das Alter, frumm gedogen, Kömmt gezogen Mit Kalt', Zittern, Furcht und Graus, Welches mit sich auf den Rücken Viel Leid bringet uns zu brücken, Bis es uns macht den Garaus.

### 10. Meber Abscheiden.

(Seite 480.)

se Seel', muß ich bich bann verlieren ich start zu halten bich gebacht? benn nun nicht länger triumphieren, sich benn meiner Schönheit Macht? Bielmehr will beine Lieb' sich enben, pre Lieb' kann sich von Lieb' nicht wenden.

soll ein Fürst mehr Macht und Bortheil haben, or selbst, der größten Götter Gott?
1 der Krieg dich mit Blut mehr erlaben, Kuss, als mein Mund, suß und roth?
mein Herz! laß Krieg und Fürsten sahren;
: soll nur seiner Lieb' willsahren.

ilft es bir, nach Ehr' und Lob zu streben, allein ohn' Hoffnung zagen sollt'?
: ift, ber seinem Freund das Leben, em Feind ben Sob mittheilen wollt'?
z ohn' dich kann keinen Ruhm vermehren;
bein Herz soll keinen Ruhm begehren.

it fich bie garte Myrt' beklagen,
r, auch seufzend jammerlich,
,lag uns boch ber Gotter Born ertragen,
nein Herz, mein' Myrt', bein Herz hab' ich;
ehr uns bas Scheiben nun verleget,
nb mehr bie Wiederkunft ergeget."

<sup>. 205. 3. 8.</sup> in ber zweiten Strophe, lies : ,,Da er biefelb' ju fenn gebacht,")

### 11. Berbetlieb.

Rundgefang aus ber vierten Etloge.

(Seite 777.)

### Die Sirten.

Was kann boch angenehmer seyn,
Als einen Becher ganz voll Wein
In seiner starken Hand am trocknen Mund zn haben
Und seinen muben Leib und Geist damit zu laben?
Macht nicht ber eble Rebensaft
Durch wunderreich' und süße Kraft
Den kalten Leib entschaubern, (von Frost beste Die alten Weiber plaubern?
So trinken wir herum; und kusset ihr mit Maaß
So werden frischer wir, so kusset ihr auch baß.
Mit Tanzen und Trinken
Das Leid wir versinken. (für: versenken)

## " Die Nymphen.

Mas kann boch angenehmer seyn,
Nach lang' erlittner Lieb' und Pein,
Als unsern liebsten Schaß in unserm Arm zu haben
Und unser mildes Herz mit Küssen zu erlaben?
Kann uns nicht der Lieb' Eigenschaft
Mit übernatürlicher Kraft
Des Lebens Lust verlängern,
Das Herz mit Freuden schwängern?
So lieben freundlich wir; ihr, trinket nicht zu viel 3
Sonst hindert es in euch das liebbegehrte Spiel.
Mit Singen und Küssen

Mile.

Verjagend bas Leib Ein jebes sich üb', Mit Trinken und Tanzen Mit Kussen und Singen Ohn' alles Kramanzen (unnüge Reben) Die Zeit zu verbringen, In lieblicher Freud', Und fröhlicher Lieb'.

### Die Sirten.

Hat der Gott Bacchus nicht die Runst, Daß er durch suß' und starke Brunst beste Poesie zu singen und zu schreiben, 1, als Apollo selhst, uns lehren und antreiben? Und dieses ist sein' eigne Zeit, Daß ihm jetzt dienen alle Leut', Daß sich die Welt verwundert, Wenn Bacchus taumelnd dundert? (bonnert) tinket nun herum; und kusset ihr mit Maaß, trinken frischer wir, so kusset ihr auch baß. Mit Kussen und Trinken

### Die Nymphen.

Wie? hat Kupido nicht die Kunst,
Daß er durch göttlich süße Brunst
Lieb' und Schönheit uns zu singen und zu schreiben
; denn Apollo selbst, kann lehren und antreiben?
Das ganze Jahr ist seine Zeit,
Es dienen gern ihm alle Leut';
Er kann uns all' bemuthigen
Er kann uns all' begütigen.
lieben freundlich wir; ihr, trinket nicht zu viel;
kisehlet uns mit euch das süß gewünschte Spiel.
Mit Singen und Küssen,
Bon Leid wir nichts wissen.

#### Ulle.

Berjagend das Leib u. s. w.

Die Hirten.

Wer geizig liebet ben Rubin, Nehm' biesen rothen Wein hier hin. Der Mustateller kann bas Gold selbst mehr bereichen, So kann ber weiße Wein bem Demant sich vergleichen.

Er kann vertreiben alles Leib, Er kann erwecken Lieb' und Freud'; Niemand will er bekummern, Er macht bas Antlit schimmern.

So trinken wir herum; und kuffet ihr mit Maag So werben frischer wir; so kuffet ihr auch bag.

Mit Kuffen und Erinken Die Mub' wir verfinken.

### Die Nymphen.

Wer geizig liebet ben Rubin, Von rothen Lippen nehm' er ihn! Kein Gold, noch Herrlichkeit kann sich der Lieb' vergleichm; Sie ist des Lebens Arost, und ihr muß alles weichen. Wo Liebe ist, da ist kein Leid, Und ohne Lieb' ist keine Freud', Lieb' kann uns all' belägern, Und Reich' und Arm' verschwägern.

So lieben freundlich wir; ihr, trinket nicht zu viel, Sonst misset (fehlet) uns mit euch das suß geliebte Spid Mit Singen und Kussen Von Leid wir nichts wissen.

#### 2111e.

Berjagend bas Leid u. f. w.

# Die Hirten.

Ist Bachus nicht ein Wundergott?
Die Bleichen kann er farben roth,
Die Alten macht er oft, ja auch die Lahmen springen,
Geist und Herz kann er auch in die Verzagten bringen:
Den Schwachen giebt er Stark und Muth,
Den Armen giebt er Geld und Gut,
Die Stummen macht er muttern (unvernehm

Die Rebner macht er ftuttern,

50 trinken wir herum; ihr kusset, both mit Maaß, 50 werben frischer wir; so kusset ihr auch baß. Mit Kussen und Trinken Das Leid wir versinken.

Die Mymphen.

Ist Amor nicht ber größte Gott?
Er kann beleben, die schon tobt,
durch ihn kann Alt und Jung, Reich und Arm fröhlich singen;
wei Herzen in Ein' Brust kann der Herzzwinger bringen.
Wo Lieb' ist, ist Verstand und Muth,
Und Lieb' ist über Gold und Gut;
Die Alten sich verzüngern
Wenn sie die Mägdlein singern.
50 lieben freundlich wir; ihr, trinket nicht zu viel:
50nst misset ihr mit uns das viel begehrte Spiel.
Mit Lieben und Küssen.

Ulle.

Berjagend das Leid Ein Jebes sich ub', u. f. w.

# · Ein Lied von Johann Valentin Andreä.

Geb. 1586, geft. 1654.

(Aus beffen Geiftlicher Ruryweil. Strafburg 1619, 12.)

Wie berborgene Lieb. .

(Seite 133.)

Ebele Lieb', wo bist so gar bei uns verstedet Daß sich bein' hoch Ankunft so gar selt en entbedet? Aus Gnad' bift bu geboren, Gott felber hat bich zeugt, Dem Menschen auserkoren, All' Kreatur sich beugt.

Liebliche Lieb', wo bift so gar bei uns verborgen, Daß wir bein' Saft und Kraft nicht schmeden heut mit morgen?

> Die Welt thust bu erfullen, Mit sußem honigseim, Das größt' Leib thatst bu stillen Durch beinen milben Schein.

Innige Lieb', wo bist so gar bei uns verschlossen, Daß wir zu beiner Treu' uns schicken so verdrossen? Alles kannst bu verbinden, Was durch die Erd' zerstreut; In dir alles mag finden Was Menschenherz erfreut.

Stetige Lieb', wo bist so gar bei uns verloren, Daß bein' Standhaftigkeit nicht kommt vor unsre Ohrm? Den Bund thust du festhalten Der mit uns aufgericht, Die Lieb' mag nicht veralten, Ihr Treu' kann rosten nicht.

Aufrichtig' Lieb', wo bist so gar bei uns verbecket, Daß uns bein Licht und Recht in unserm Mund nicht schmecket?

Das Wahr' thust bu uns lehren, Das Gut' bu uns besiehlst, Haltst uns bei unsern Shren, Und nach bem Himmel zielst.

Billige Lieb', wo bist so gar bei und vergraben, Daß wir nicht achten werth bein' theur' und schone Gaber Du lehrst bem Nachsten bienen, Wie Gott verordnet hat, Du läßt uns gar nichts rühmen, Weil all's von Gottes Gnab'. ge Lieb', wo bist so gar bei uns verworfen, bein' Hig' unbekannt in Stadten und in Dorfen? Mit Ernst lehrst du uns treiben Das evangelisch G'sat,
Das unter uns mog' bleiben
Des Reiches Christi Schat.

tliche Lieb', wo bist so gar bei uns vertrieben, bein Muth uns nicht stärkt, wie viel auch aufgeschrieben?

Du nimmst bem Kreuz sein G'wichte Du nimmst bem Kelch sein' Gall', Daß sich ein Christ aufrichte, Erint' mit ben Brubern all.

ige Lieb', wo bist so gar bei uns verschlagen, wir bein' Himmelsart stets unter uns verklagen?
Daß wir viel geistlich's Schwähen
Und sleischlich's treiben fort,
Damit in G'fahr uns sehen,
Daß uns entgeh' bas Wort.

åchtig' Lieb', wo bist bu so gar bei uns verjaget, an bei'm Gottesbienst mancher Maulchrist verzaget? Nicht leib't, nicht meib't, nicht giebet, Nicht fast', nicht last, nicht rast', Nicht bet', nicht geht, nicht tobtet, — Sich boch auf Enab' verlast.

# III. Prei Lieder von Julius Edilhelm Zinkger

Geb. 1591, geft. 1635.

(Aus Martin Opis teutsche Poemata. Sammt einem Unfang m auserlefener Gebichte anderer teutschen Poeten. Strafburg 1624.

# 1. **L** i t d

(Seite 179.)

Last fahren eu'r Verlangen, Die ihr ausforschen wollt, Ob ich von ihr gefangen, Und sie mir seye holb.

Je mehr mein' Flamme brennet, De minder ift ber Schein; Je minder sie bekennet, Je großer ist die Pein.

Sie zleicht bem Donnerstrale, Der innerhalb verzehrt, Auswendig überalle Nicht bas geringst' versehrt.

Sie hat mich nur im Herzen So inniglich entzund't, Ulso, daß auch kein' Schmerzen Der übrig' Leib empfind't.

Ja, wenn mein herz gebachte, Daß irgend biefer Lieb' Geheimniß man ausbrächte, Uns beiben zu Betrub';

Es wurde sich verhehlen Selbst den Gedanken mein, Auch meinem Mund befehlen, Hinfort gar stumm zu seyn. Wie könnt' mir bann gebeihen Gludfeliger zu fepn? Was könnt' mir mehr verleihen, Bu mindern meine Pein?

Als in ber Still' zu mehren Die füße Liebesbrunft, Und so mich zu verehren Der Allerliebsten Gunft;

Mich in Geheim beschließen, Bei bieser argen Zeit, Und in mir felbst genießen Meiner Gluckseligkeit.

So, Schatz, so werb' ich sehen, Bei bem Berstande bein, Dich mich viel mehr verstehen, Als bei ben Worten mein.

So, Schatz, so red' mein Herze Durch eine neue Sprach', Erzählend seinen Schmerze Durch ein' stillschweigend' Klag'.

Es beut't was es begehret, Und zeiget, was es sen, Und will von Euch gewähret Senn einer gleichen Treu'.

Nun sagt, thut ber nicht flehen, Thut ber nicht bitten sehr Der seine Lieb' läßt sehen, Und sonst nichts saget mehr. 2. Avonis Nachthlag' bor seiner Liebsten Chur.
(Seite 209.)

Mag benn, ach Schätzlein, Bon Euch keiner Gnaben Schein Biberfahren mir, Der ich lieg' vor Eurer Thur, Und netze biese Schwell' Mit manchem Thranenbach, Die ich boch wieder schnell Mit Seufzen trocken mach'.

So manches Tropflein Rann erweichen einen Stein; Euer steinen Herz Rann erweichen gar kein Schmerz. So komme benn, o Tob, End' mir bas Leben mein In bieser harten Noth, Darin ich leibe Pein.

Richten barf man mir Keine Marmor : Grabeszier; Nur ein Wasen klein Soll bedecken mein Gebein, Mit diesen Worten grün: Der hie zu Tode blieb, Den hat gebracht dahin Sein' Treu' und große Lieb'.

Aus mir bann jahrlich Rothe Rosen liebelich Auch Bergiß nicht mein Bachsen wird, und Rosmarein; Draus manch verliebtes Herz Buruk't ein Straußelein, Damit in Liebesschmerz Berehr' ben Liebsten sein. Wie, wann das Glud wollt', Daß die Liebste kommen sollt', Und von ungefahr Ueber mir spazieren her, Und lase diese Schrift, Und sich besinne mein, Daß sie mir hab gestist' Dies Ungluck all' allein?

Alsbann wird fie mich Erst beweinen bitterlich, Daß ich nur zu treu, Sie gewesen nur zu scheu; Auch fällt vielleicht herab Aus ihren Aeugelein Ein Tropflein auf bas Grab, Erquicket mein Gebein.

Als bann erst werd' ich In bem Tobe freuen mich, Und in aller Leut' Munde trumphiren weit. Abonis Treu wird senn Berühmet weit und breit, Euch aber wird die Pein Der Rache seyn bereit.

3. Wit D.

(Seite 211.)

Reu tomponirt von G. Scheibner.

Mein feines Lieb' ist fern von mir ich hatt' mit ihr sehr kurze Freud', Behr kurze Freud' hatt' ich mit ihr, Das macht mir besto größer Leid. Rein' Xag' bring' ich mit Seufzen zu,

Mit lauter Unruh' meine Ruh': Mein Herz hat sie genommen mit, Es half kein' Klag', es half kein' Bitt'.

Ihr Seufzer, ach ihr Seufzer mein, Die ihr so häufig eilt von mir, Fahrt hin zu meinem Liebelein, Fahrt hin, und sagt ber eblen Zier, Daß ihr getreuer Diener sich Um sie bekummer' inniglich, Ohn' Unterlaß in solchem Schmerz Gebenkend an ihr keusches Herz.

Sleichwie ein Turteltäubelein, Das sein' Gesellen hat verlorn, So sith' ich traurig und allein, Das schwinde Scheiden thut mir Jorn. Uch Scheiden, ach zum letztenmal; Da fing erst an die rechte Qual; Jum letztenmal, da sie fortrückt', Mein Herz ich in ihr' Lippen drückt',

Ich hab mich zwar so lang' erwehrt, Daß mich kein Jungfrau fangen sollt'; Nun seh' ich wohl Euch ist bescheert, Daß ich Euch mußte werden hold. Ihr war't diesenig', ihr allein, Ihr sepd es, und ihr sollt es senn, Die mich durch ihre Lieblichkeit Und Tugend also hat verleit't.

Ach liebstes Lieb'! kehrt wieder um, Kehrt um, ach liebstes Liebelein, Eh bann ich ganz und gar umkumm', Und gebt mir nur ein Zeichen klein; Kann es nicht mit dem Leibe seyn! So laßt es doch ein Schreiben seyn; Hab' ich so viel Genad bei Euch So frag' ich nach kei'm Königreich.

# Acht Lieder von Friedrich von Spee.

geb. 1591. geft 1635.

in Trup Nachtigall, ober geiftlich-poetisches Luftwalblein mit 24 Melodien. Collen 1649. 12. Erfte Ausgabe)

### 1. Crut; = Pachtigall.

(Seite 1). Melobie No. 1.

Wenn Morgenroth' sich zieret Mit zartem Rosenglanz, Und sittsam sich verlieret Der nachtlich' Sternentanz, Gleich luftet mich spazieren In grunem Lorbeerwald, Ulba dann musizieren Die Pfeislein mannigfalt.

Die flügelreiche Schaaren, Das Feberbürschlein zart, In süßem Schlag erfahren Noch Kunst, noch Athem spart, Mit Schnäblein wohlgeschliffen Erklingen's wundersein, Und frisch in Lüsten schiffen Mit leichten Rüderlein.

Der hohle Walb ertonet Db ihrem krausen Sang, Mit Stauben stolz gekrönet Die Gruften (Klüste) geben Klang. Die Bächlein, krumm gestochten, Auch lieblich stimmen ein, Bon Steinlein angesochten, Gar süßlich sausen brein.

Die sanfte Wind' in Luften Auf ihre Flügel schwach An Banben, Rug und Suften Erschüttlen mit Gemach, Da sausen gleich an Baumen Die lind gerührte Zweig', Zur Musik sich nit saumen, D wohl ber füßen Streich'!

Doch süßer noch erklinget Ein sonders Bögelein, So seinen Sang vollbringet Bei Mond = und Sonnenschein, Erug = Nachtigall mit Namen Es nunmehr with genannt. Und vielen, wild = und zahmen Obsieget unbekannt.

Trug-Nachtigall man's nennet, Ist wund von sußem Pfeil, Die Lieb' es lieblich brennet, Wird nie der Wunden Heil. Geld, Pomp und Pracht auf Erden, Lust, Freuden es verspott't, Und achtet's für Beschwerden, Sucht nur den schönen Gott.

Nur klingelt's aller Orten Bon Gott und Gottes Sohn Und nur zu'n Himmelspforten Berweiset's allen Ton, Bon Baum' zu'n Baumen springet, Durchstreichet Berg und Thal, In Feld= und Wälben singet, Weiß keiner Noten Zahl.

Es thut gar manche Fahrten, Berwechslet Ort und Luft, Jest findet man's im Garten Betrübt an hohler Kluft, Bald frisch und freudig singlet Zusammt ber sugen Lerch',

Und lobend Gott umzinglet Den Del 2 und andern Berg.

Auch schwebet's auf ben Beiben, Und will bei'n Hirten seyn, Da Cebron kommt entscheiben Die grune Wiesen rein; Thut zierlich sammen raffen Die Verklein in Bezwang, Und setzet sich zu'n Schafen, Pfeift manchen Hirtensang.

Auch wieder da nit bleibet, Sich's hebt in Wind hinein, Die leere Luft zertreibet Mit schwanken Federlein, Sich sett an grober Eichen Zur schnoden Schadelstatt, Will kaum von dannen weichen, Wird Kreuz noch Peinen satt.

Mit ihm will mich erschwingen, Und Manchem schwebend ob, Den Lorbeerkranz ersingen In beutschem Gotteslob. Dem Leser nicht verdrieße Der Zeit noch Stunden lang, Hoff ihm es noch ersprieße Zu gleichem Zittersang.

# 2. Im Anfang ber Sommerzeit(Seite 35. Melobie No. VII.)

r trübe Winter ist vorbei Kranich' wiederkehren, reget sich ber Bogelschrei, Die Nester sich vermehren. Laub mit Gemach Nun schleicht an Tag, Die Blümlein sich nun melben, Wie Schlänglein krumm Gehn lächeln um Die Bächlein kuhl in Wälben.

Der Brunnlein klar und Quellen tein Biel hier, viel dort erscheinen, All' silberweiße Tochterlein Der hohen Berg' und Steinen. In großer Meng' Sie mit Gebrang' Bie Pfeil' von Felsen zielen; Balb rauschen's her Nit ohn' Geplarr, Und mit den Steinlein spielen.

Die Jägerin Diana stolz, Auch Wald: und Wassernymphen, Nun wieder frisch in grünen Holz Gehn spielen, scherz: und schimpfen. Die reine Sonn' Schmuckt ihre Kron' Den Köcher füllt mit Pfeilen; Ihr beste Ross Laft laufen los Auf marmorglatten Meilen.

Mit ihr die kuhlen Sommerwind, All' Jüngling' still von Sitten, Im Luft zu spielen sind gesinnt, Auf Wolken leicht beritten Die Bäum' und Aest' Auch thun das Best' Bereichen sich mit Schatten, Da sich verhalt Das Wild im Wald, Wann's pflegt von hig' ermatten. Die Meng' ber Bögel hören laßt ihr Schyr= und Tyre=Lyre,
Da fauset auch so mancher Ust,
Sammt er mit musizire.
Die Zweiglein schwank
dum Bogelsang
Sich auf, sich nieber neigen;
kuch höret man
im Grünen gahn
Spazieren Laut' und Geigen.

Wo man nur schaut, fast alle Welt dur Freude sich thut rüsten:
um Schreien Alles ist gestellt,
schwebt Alles fast in Lüsten.
ur ich allein
h leide Pein,
hn' End' ich werd' gequalet,
eit ich mit dir
du mit mir
Sesu, dich vermählet.

Nur ich, o Sefu, bin allein
tt ftatem Leid umgeben,
ur ich, muß nur in Schmerzen senn,
eil nicht bei dir kann leben.
stäte Klag!
während Plag!
te lang bleib' ich gescheiden?
on großem Weh,
sp dich nicht seh,
tr kömmt so schweres Leiden.

Michts schmecket mir auf ganzer Welt, S Jesu Lieb' alleine; Och Spiel, noch Scherz mir je gefällt, is lang mir Er erscheine. it zwar nun frei :it starkem Schrei

Ruf' ihn so manche Stunden, Doch nie kein Tritt Sich nahet nit, Sollt' mich's nit hart verwunden?

Was nuget mir benn schöne Zeit? Was Glanz und Schein ber Sonnen? Was Baum' gar lieblich ausgebreit't? Was Alang ber klaren Bronnen? Was Athem lind Der kuhlen Wind', Was Bächlein krumm geleitet? Was ebler Mai, Was Bogelschrei, Was Kelber grün gespreitet?

Was hilft all' Freud', all' Spiel und Scherz All' Arost und Lust auf Erden? Ohn' ihn ich bin doch gar in Schmerz, In Leid und in Beschwerden. Groß Herzensbrand Mich todt' zuhand, Weil Jesu dich nicht sinde: Orum nur ich wein', Ich heul' und grein', Und Seuszer blas in Winde.

Abe, du schone Frühlingszeit,
Ihr Felder, Wald und Wiesen,
Laub, Gras und Blumen neu gekleid't,
Mit süßem Thau beriesen.
Ihr Wasser klar,
Erd', Himmel gar,
Ihr Pseil' der güldnen Sonnen.
Nur Pein und Qual
Bei mir zumal
Hat Ueberhand gewonnen.

Ach Jesu, Jesu treuer Held! Wie krankest mich so sehre,

er je boch hart und hart gequalt,
nicht mich so beschwere.
willst du sehn
' Pein und Pon
L Augenblick vergangen;
in' Augen beid'
tr führ' zur Weid'
F bein'n so schonen Wangen.

### 3. Monterfei des menschlichen Tebens.

(S. 75. Mel. No. IX.)

Ich neulich fruh zu Morgen Bur eblen Sommerzeit Hatt' abgespannt all' Sorgen, Und war Geschäften queit. Als nun spaziert' im Garten, Stund auf ein Blumlein zart, Da wollt' ich je noch warten, Bis es vollkommen ward.

Die Morgenroth' verschwunde, Beil ihren Purpurschein Der helle Tag umwunde Mit Klarheit noch so rein. Die Sonn' mit sansten Stralen Das Blumlein übergoß, All' Blättlein that sie malen, Sam (als) blüht's in ihrem Schooß.

Da gunnt (begann) es lieblich bliden, Gab auch so sugen Ruch, Ein' Kranken mocht's erquiden, So lag' im letten Zug. Ein Luftlein lind von Athem Ruhrt an bas Blumelein, Da schwebt's, als an ei'm Faben Gebundnes Bogelein.

Auf seinem Stiel so muthig Sich wand es hin und her, So säftig und so bluthig, Als war' ber Tod noch fer'. (fern) D Blumlein schon ohn' Maßen! Weil bist in beiner Zier, Bon bir will nun nit lassen Bis zu dem Abend schier.

Ei! wer mag aus dann sprechen Dein' Schon und Lieblichkeit? Un dir weiß kein Gebrechen, Bist voller Zierlichkeit. Ia Salomon, der Mächtig', War nie so schon bekleid't, Wann schon er leuchtet' prächtig In Pomp und Herrlichkeit.

Um bich die Bienlein brommen, Und Houig sammlen ein, Zu saugen sie da kommen Die weichen Wänglein dein. Die Menschenkind' im Gleichen Mit Lust dich schauen an, MI' Schönheit muß dir weichen, Spricht wahrlich Jedermann.

Wohlan, magst nun stolzieren, Du Gartensternelein Mußt endlich boch verlieren All' bein' gefärbten Schein. Dich balb nun wirst entfärben, Gestalt wirst reißen ab Noch heut' wirst muffen sterben, Dent' zeitlich nur zum Grab. Ich zwar will bich nicht brechen, Will bich wohl bleiben lan, Die Sonn' bich wird erstechen, Wirst nicht so lang' mehr stahn. Halt, wird schon balb werden, Schon doppelt's ihre Pfeil', Und richt'ts gerad zur Erben Wie lauter feurig' Keil'.

Stark hat's gespannt ben Bogen, Schießt ab ben besten Schein, Groß' Hig' ba kommt geslogen, Und dringt mit Machten ein. Ei, was will nun beginnen So zartes Gartenblut? Die Bächlein gar erbrinnen Bon heißer Sonnenglut.

Da neigt es sich zur Stunde, Berwelkt und finket hin,
Das jest noch aufrecht stunde
Mit also stolzem Sinn.
Das Blumlein, jung von Tagen,
Sein Halblein niedersenkt;
Ach, ach, nun muß ich klagen,
Schon gar es ist erkränkt!

Die Seel' hat's auf ber Zungen, Allweil wird's blasen aus, Nun muß es seyn gerungen Mit Tod und letztem Straus. O weh, ber kurzen Stunden! O weh; da schläft es ein; Setzt, jetzt ist schon verschwunden Mein zartes Blumelein.

D Mensch, hab' bir gemolet So gar ob Augen bein,

Recht wie ber Tob uns holet, Wenn wir in Wohlstand seyn. O nie, nie trau' ber Schone, Dem Fleisch und Blut nicht trau', Dich nur mit Gott versohne, Auf ihn allein nur bau'.

Wann schon all' Mann bich preisen, Und stehst in voller Bluth', Die Blattlein doch bald reißen, Noch eh' man's traumen thut. Ein Fieberlein kommt stechen Mit seinen Stralen spig, Da muß all' Kraft zerbrechen, D weh der schnellen Hig'!

Ei was bann will braviren Ein schwaches Pflanzelein! Der Tob wird's bald zitiren, Fort, fort bann muß es senn. Wann schon bist jung von Jahren, Wann schon bist hubsch und sein, Doch mußt von hinnen sahren, Fort, fort muß bennoch seyn.

# 4. Bom **H**. Franz Xabier.

Romange.

(S. 103. Mel. No. XII.)

Als nach Japan weit entlegen Dachte bieser Gottesmann, Waren alle ihm entgegen Fielen ihn mit Worten an, Wind und Wetter, Meer und Wellen Malten's ihm vor Augen bar, Red'ten viel von Ungefällen, Bon Gewitter und Gefahr.

Schweiget, schweiget von Gewitter, Ich von Winden schweiget still!
Nie noch wahrer Helb und Ritter Uchtet solcher Kinderspiel'.
Laffet Wind und Wetter blasen, Flamm' der Lieb' vom Blasen wächst, Lasset Meer und Wellen rasen, Wellen gehn zum himmel nachst.

Ei, boch lasset ab von Scherzen, Schrecket mich mit keiner Noth; Noch Solbat, noch Martisherzen Fürchten immer Kraut und Loth. Spieß' und Pfeil' und bloße Degen, Rohr, Pistol' und Büchsenspeis, (Pulver) Macht Solbaten mehr verwegen, Und sie lockt zum Ehrenpreis.

Easset nur ihr' Hörner wegen Wind und Wetter ungestüm, Laßt die brummend' Wellen schwähen, Und die Arommen schlagen um. Nord und Süden, Ost und Westen, Kämpsen laßt auf salzem Feld; Nie wird's dem an Ruh' gebresten, Wer nur Fried' im Herzen halt.

Wer will's über Meer nicht wagen, Ueber tausend Wasser wild, Dem es mit dem Pfeil und Bogen Nach viel tausend Seelen gilt? Wem will grausen vor den Winden, Fürchten ihre Flügel naß, Der nur Seelen benkt zu sinden, Seelen schon ohn' alle Maaß? Eia stark' und freche Wellen, Eia stark' und stolze Wind'! Ihr mich nimmer sollet fällen, Euch zu stehn ich bin gesinnt. Seelen, Seelen muß ich haben, Sattlet euch nur hölzen Roß', (Schiffe) Ihr mußt über Wellen traben Nur vom Ufer drucket loß!

> 5. Gesang der Fögel. (S. 106. Mel. No. XIII.)

Oft Morgens in der Kuble, Noch vor dem Sonnenschein, Wann Jesu Pfeil' ich fühle So scharf und hizig seyn, Mit Freuden mich verfüge Zum grünen Wald hinein; Wollt' Gott! nun tapfer schlüge Der Klang der Bögelein.

D Böglein, ihr ohn' Sorgen! Als neulich kam hinein, Ein Liedlein mußt' euch borgen, Will nun bezahlet seyn. Nun nehmet auf zur Stunde Den besten Athem gut, Nun schöpft von Herzengrunde, Bom bestgesiebtem Blut.

Mit bester Stimm' last klingen Den hochst = nnb besten Ton, Durch Wolken soll sich's bringen Bis zu bem Gottesthron. Nun ba, ba thut's erklingen, Nun ba, ba recht und fein, Ja fo, fo muffet fingen, Ihr lautbar' Bogelein!

D Nachtigall, du schöne! Berdienest rechter Beis, Man dich vornämlich kröne, Mit höchstem Ehrenpreis. Bie magst es ja doch machen So sauber, glatt und rund, Das Herzlein dir möcht' krachen, Fürcht' ich, wann's geht zu bunt.

Thust wunder, wunder (unbegreislich) zwingen Den Athem hundertfalt, Kein Böglein ist im Singen, So dir die Farben halt. Wann man dich merket kommen Oft zum gemeinen Hauf, Fast alle gleich erstummen, Die Zünglein zäumen's auf.

Doch jeho sie nicht schweigen, Richt feiern's bieser Frist,
Jeht alle sie sich zeigen,
Weil Gott zu loben ist.
Keins will jeht andern weichen,
Sich brauchen's groß und klein;
Laut spielend gehn durchstreichen
Das frohlich' Wälbelein.

D Süßigkeit der Stimmen! Wie pfeifen's also rein! Im Luft wie lieblich schwimmen Die fliegend' Psalterlein? Wie zierlich thut's erschallen Im krauf = und leeren Holz? Will mir's ja baß gefallen, Als alle Musik stolz. Die Bäumlein reich von Zweigen Auch sangweis sausen gahn, Zum Gotteslob sich neigen, Bom Wind geblasen an. Die Bächlein auch thun rauschen, Und fröhlich klinglen zu, Nicht bald ben Ton vertauschen, Bleibt gleicher Klang ohn' Ruh'.

Ei, wo nun find im gleichen, Wo find all' Menschenspiel'?
Ach wollten's ja nit weichen, Sich sammlen eben viel!
Ach wollten's gleichermaaßen Bei dieser Musik seyn,
Sich auch mit horen lassen,
Und sammtlich stimmen ein!

D Gott, was Freud' im Herzen, Was Lust ich schöpfen that'? Wann heut' zur Prim' und Terzen, Sert, Non' und Vesper spat, Zuwegen ich könnt's bringen Dem lieben Gottessohn, Vor ihm daß mocht' erklingen So stark gemischter Ton!

Her, her all' Instrumenten, So sind in ganzer Welt, Mi' Fugen und Konzenten, Soviel die Musik zählt! Her, her all' Menschenstimmen, Last immer, immer gahn! Man's nie doch wird erklimmen, Was Gott gebühren kann.

Je mehr man ihn erhoben, Gelobt und ehret hat,

mehr man ihn zu loben ich allweg' laffet Statt.
um spielet und pfalliret, as je nur spielen kann, pringt, jauchzet, jubiliret, ft, Freud' ihm stellet an!

## Perr im Garten und der Mond als Pimmelsschäfer.

(Seite 228.)

# Eingang.

d bes Himmels treib' zur Weiden ine Schässein gulben gelb, geründter blauer Heiben zielb, bei Sternen walten selb, woch neulich so that reden, zu Nacht ein schwacher Hirt, Wegen, Steg' und Pfäden icht ein Schässein mit Begirdt.

) ber Mond ihm ließ gesagen, hm ein lind gestimmtes Rohr: es blasend zartlich nagen, vielet seinen Sternen vor.

#### Der Mond.

hr Schäflein, auf zur Seiben, eibet reines himmelblau: ienhero wann wir scheiben, hwigt ihr ab ben Morgenthau.

wer aber bort im Garten 3t mit seinem Hirtenstab? will seiner borten warten? Jaut ihr Sternlein, schaut hinab. Haltet, haltet, ich nit fehle: Ift ber Daphnis wohlbekannt. Gia, Daphnis, mir erzähle, Daphnis, was will biefer Stand?

Weibet, meine Schäflein weibet, Ich mit ihm noch reben muß. Weibet, meine Sternen, weibet, Daphnis liegt in harter Buß'. Daphnis, thu' bie Lippen rühren, Eia, nit verbleibe flumm; Daphnis, laß bich bannen führen Eia, nit verbleibe bumm.

Beidet, meine Schäflein, weidet, Daphnis liegt in Aengsten groß: Daphnis Pein und Marter leidet, Wöllt, er läg' in Mutter. Schoß! Er dem Felsen liegt in Armen, Liegt auf harten Steinen bloß: Ach, wer dorten ihn will warmen! Förcht, er da das Haupt zerstoß'.

Weibet, meine Schästein, weibet, Daphnis spaltet mir bas Herz! Wer mag haben ihn beleibet? Weinen mochten Stein und Erz: Kalte Wind', halt' ein bie Flügel, Rühret nicht bas franke Blut: Meibet jenen Berg und Hügel, Daphnis liegt ohn' Schuh und Hut.

Weibet, meine Schäftein, weibet, Daphnis leibet Angst und Roth: Daphnis bopple Thranen leibet, Weisse Perl', Korallen roth. Perlen von ben Augen schießen, Schießen hin in's grune Gras: Von bem Leib Korallen fließen Fließen in ben Boben bas.

Weibet, meine Schästein, weibet, Niemand hat's gezählet gar, Niemand hat es ausgekreibet, Ob auch Zahl der Tropfen war. Nur der Boden wohl genetzet, Für den weiß und rothen Schweiß, Ihm zu Dank heraußer setzet Rosen roth und Lilien weiß.

Weibet, meine Schäflein, weibet, Daphnis voller Aengsten liegt: Ruch, noch Farben unterscheibet, Achtet keiner Blumlein nicht. D was Marter bir begegnet? Hör' zu schwitzen einmal auf: G'nug es einmal hat geregnet, Nit in rothem Bab ersauf'.

Weibet meine Schässein, weibet, Wer doch hat es ihm gethan? Niemand meine Frag' bescheibet: Du mir Daphnis zeig' es an. Daphnis kann sur Leid nit sprechen, Seuszet manchen Seuszer tief, Ihm das Herz will gar zerbrechen: Uch, daß jemand (niemand) helsen lief!

Weibet, meine Schäflein, weibet, Schon ein englisch' Ebelknab', Stark in Lüft = und Wolken schneibet, Eilet hin in vollem Trab. Er ihm singlet süße Reimen, Mit gar süßem Stimmlein schwank, Auch ben Kelch nit thut versäumen, Beiget einen Kräutertrank. Weibet, meine Schässein, weibet, Alles, alles ist umsonst: Er doch allen Trost vermeibet, Achtet's wie den blauen Dunst. D du frommer Knad' von oben, Du nur mehrest ihm die Pein; Doch ich deine Treu' muß loben. Gott! dir's muß geklaget seyn.

Weibet, meine Schäslein, weibet,
D wie schlecht (traurig) und frommer Hirt!
Er ben Becher jetet (jetund) meibet,
Worgen ihm's gereuen wirdt.
Er sich jetet gar will freien, (befreien)
Weigert, was man trinket zu;
Odrft' vielleichten morgen schreien:
Ach wie sehr mich durstet nu! (nun)

Weibet, meine Schässein, weibet,
Daphnis bleibet schmerzenvoll,
Euch befehl' ich, euch entkleibet,
Reisset aus die gulben Woll'.
Nur euch kleibet pur in Kohlen,
Pur in lauter schwarzes Wand, (Gewand)
Von der Scheitel auf die Sohlen
Euch gebühret solcher Stand.

Meibet, meine Schästein, weibet, Daphnis führet starkes Leib, Ift vom Vater hoch vereibet, Hoch, mit wohlbedachtem Eid, Er boch wollte wiederbringen, Ein verloren Schästein sein; Uch wenn sollte das mißlingen, Er ja sturb' für lauter Pein.

Weibet, meine Schaffein, weibet, Daphnis wird verfolget ftart:

Bis Gesindlein ihn beneibet, Trachtet ihm nach Blut und Mark. D was dorten! was von Stangen, Wehr und Wassen nehm' ich wahr! D vielleicht man ihn kommt fangen, Wahrlich, wahrlich, ist Gefahr!

### Schluß.

Weibet, meine Schästein, weibet,
Sprechen wollte bleicher Mon: (b)
Ja nit weibet, sondern scheibet,
Er da sprach, und wollte gohn.
Scheibet, scheibet, meine Schaaren,
Kann für Leid nit schauen zu:
Dich nun wolle Gott bewahren,
Daphnis, wer kann bleiben nu? (n)

Drauf Abe ber Mond wollt' spielen, Da zersprang bas matte Rohr: Augentropfen ihm entsielen, Wurde wie der schwarze Mohr. Und weil eben dazumalen Er trat an in vollen Schein, Gleich vertauschet er die Stralen, Bollen Schein, gen volle Pein.

Auch die Sternen weinen kamen, Flötzen ab all' ihren Schein,
Schein und Thranen flossen samen, (zusammen)
Recht zum blauen Feld hinein;
Machten eine weiße Gassen,
So noch heut' man spuren mag:
Dann ber Milchweg hinterlassen,
If wohl halb von solcher Bach.

# 7. Des Baches Cedron Blage um Christi Gefängt

(Seite 243.)

Da nun Abends in bem Garten Daphnis überfallen war, Und nun keinen Grimmen sparten Stark bewehrte Morderschaar, Hube süßlich an zu weinen Ein so gar berühmter Bach, Ließ die liebe Sternen scheinen, Er dem Daphnis trauret nach.

Cebron hieß ber Bach mit Namen, Bohnt' an einem hohlen Stein: Oft zu ihm Gesellschaft kamen, Damals war er boch allein. Saß in seiner grünen Kruften, (Kluften) Strählet seine Binsenhaar', Spielet mit gar sanften Luften, Dacht' an keine Kriegsgefahr.

Rohr und Gras und Wasserblätter Deckten seine Schulter bloß, Stark er sich bei feuchtem Wetter Leint (lehnt) auf seinen Eimer groß. Doch weil er fast mud' gelaufen Dazumal in starkem Trab, Er ein wenig wollt' verschnaufen, Goß ben Eimer langsam ab.

Nahm ein Röhrlein wohl geschnitten, Spielet seinen Wässerlein, Sie zum Schlafen that erbitten, Wollt' sie süßlich sausen ein: "Eja, meine Wässer, schlafet, Schlafet, meine Wässerlein, Nit mit Augen immer gaffet, Eja, schlafet, schlafet ein!" Raum nun waren eingeschlafen Seine matte Wässerlein, Balb erklungen Wehr und Waffen, Flamm' und Fackel gaben Schein, Nur von toll: und vollen Knechten, Boll war alles überall, Nur von Jauchzen, Springen, Fechten, Thal und Ufer gaben Schall.

Cebron erstens gar erschrecket, War ber Waffen ungewohn, (t) Balb er seine Wässer wecket, Wollte der Gefahr entgohn. Wie die Pseil' von Bogen zielen, Lief er ab auf nasser Meil', Rohr und Eimer ihm entsielen, Fiel auch selbst in blinder Eil'.

Doch, weil nochmals er verspüret, Es nit wider ihn gemeint, Und nur Daphnis wurd' geführet Daphnis von bekanntem Feind; Ließ er ab von strengem Laufen, Fasset eine Weidenrut', Seine Wässer trieb zu Haufen, Und beklaget's junge Blut.

Traurig hub er an zu klagen, Blies auf einem hohlen Ried, Herz und Muth ihm war zerschlagen, Sang mit Schmerzen folgend's Lied: "Uch, und Uch! nun muß ich klagen, Daphnis, o du schönes Blut! Uch, und Uch! bin gar zerschlagen, Brochen ist mir Herz und Muth."

"Daphnis, o bu schoner Knabe, Daphnis mir so lang bekannt! Oft bei mir bu schnittest abe Ried und Rohrlein allerhandt. Biel bu beren haft verschliffen, (zerbrochers)
Wann bu spieltest beiner Heerd';
Seynd im Blasen viel zersplissen, (zerriffers)
Waren niehr bann Gelbes werth."

"Oft bei mir die Weide nahmen Deine Schästein silberweiß, Oft zu mir auch trinken kamen, In den Sommertagen heiß. Wann dann spieltest beinen Schafen, Und die Röhrlein bliesest an. Gunnten (konnten, begannen) meine Wässer schlafen, Wankten oft von rechter Bahn."

"Auch die Wind' sich gunnten legen, Banden ihre Flügel ab, Raum den Athem thaten regen, Wie dann oft gespuret hab'. Auch die Schaf' mit Lusten aßen, Sußer wurden Laub und Gras, Ja des Weidens oft vergaßen, Deine Stimm' viel sußer was. (war)"

"Auch die Wöglein kamen fliegen,
Ram auch manche Nachtigal,
Deinem Spielen, will nit lügen,
Hörten zu mit großer Zahl.
Saßen gegen (gegenüber) beiner Geigen,
Saßen gegen beinem Rohr,
Thåten ihnen freundlich neigen
Dann das link, bann rechtes Dhr."

"Schone Sonn", du deinen Wagen Ließest in gar lindem Lauf, Wann bei reinen Sommertagen Dir nur Daphnis spielet" auf. Schoner Mond, du beine Sternen Morgens sührtest ab zu spät, Wann auch Daphnis dir von Fernen Je zu Nachten (zur Nachtzeit) spielen that"Schone Sonn', magst nunmehr trauren; Daphnis dir nit spielet mehr, Daphnis ist von bosen Lauren (Laurern) Hingerückt ohn' Wieberkehr.
Schoner Mond, magst nunmehr klagen, Daphnis rastet in Berhaft:
D bes schweren Eisenkragen!
D ber kalten Ketten Kraft!"

"Mond und Daphnis, ihr Albeiben Oft enthieltet euch vom Schlaf. Kamet in Gesellschaft weiden, Du die Sternen, Er die Schaf. Nit hinfuro wacht allbeiden, (ihr Beiden) Schlaf, o matter Mond, entschlaf, Nie zusammen werdet weiden, Du die Sterne, Er die Schaf."

"Uch, ihr Schäflein, wer wird huten, Wer soll euch nun treiben auf? Hirten solcher Mild' und Guten, Seynd nit also guten Kauf, O des jung = und schönen Knaben! Hirt= und Schützen gleiche gut! Wer soll seinen Stecken haben? Taschen, Horn und Winterhut?"

"Wer foll haben seinen Bogen?
Wer ben Köcher, Pfeil und Bölz? (Bolzen)
Bölz', mit welchen, ungelogen,
Er nit fehlet im Gehölz.
Wer soll haben seine Geigen?
Eyther, Ley'r und Dulcian
Uch für (vor) Trauren muß ich schweigen;
Uch Abe! — muß sließen gahn."

8. Christus am Gelberg im Garten. (S. 225. Mel. XIX.)

Bei stiller Nacht, zur ersten Wacht Ein' Stimm' sich gund zu klagen. Ich nahm in acht, was die boch sagt; That hin mit Augen schlagen.

Ein junges Blut, von Sitten gut, Alleinig, ohn' Gefährten, In großer Noth, fast halber tobt Im Garten lag auf Erben.

Es war ber liebe Gottessohn; Sein Haupt er hat in Armen. Biel weiß= und bleicher bann ber Mon Ein' Stein es mocht' erbarmen.

Ach Vater! liebster Vater mein, Und muß ben Kelch ich trinken? Und mag's dann ja nit anders seyn? Mein' Seel' nit laß' versinken.

Uch! liebes Kind, trink' aus geschwind; Laß dir's in Treue sagen: Sey wohlgesinut, bald überwind', Den Handel mußt bu wagen.

Ach, Bater mein! und kann's nit sepn? Und muß ich's je bann wagen? Will trinken rein, ben Kelch allein! Kann bir's ja nit versagen!

Doch Sinn und Muth erschrecken thut, Soll ich mein Leben lassen? O bittrer Tob! mein' Angst und Noth Ift über alle Maaßen.

Maria zart, jungfräulich Art, Soust du mein' Schmerzen wissen; Mein Leiden hart, zu dieser Fahrt, Dein Herz war' schon gerissen. Ach, Mutter mein! bin ja kein Stein; Das herz mir mocht' zerspringen: Sehr große Pein, muß nehmen ein, Mit Lod und Marter ringen.

Abe, abe zu guter Nacht Maria, Mutter milbe! Ift niemand ber bann mit mir wacht In biefer Buften wilbe?

Ein Areuz mir vor den Augen schwebt, D weh der Pein und Schmerzen! D'ran soll ich morgen wer'n erhebt, Das greifet mir zum herzen.

Biel Ruthen, Geissel, Storpion, In meinen Ohren sausen: Auch kommt mir vor ein' Dornenkron'; D Gott! wem wollt' nit grausen?

Bu Gott ich hab' gerufen zwar Aus tiefen Tobesbanden: Dennoch ich bleib' verlaffen gar, If hulf noch Troft vorhanden.

Der schone Mond will untergehn, Bor Leid nit mehr mag scheinen, Die Sternen lan ihr Gligen stehn, Mit mir sie wollen weinen.

Kein Bogelfang, noch Freudenklang Man höret in den Luften, Die wilden Thier', traur'n auch mit mir, In Steinen und in Kruften.

# v. Gilf Lieder von Martin Opits von Boberfeld.

Geb. 1597, geft. 1639.

Aus beffen geiftliche und weltliche Poemata. 3 Theile. Am 1646. 12.

1. Die freie Ruh, (G. I. Seite 78.)

Liebe, wer sich selber haßt! Aber wer sein gutes Leben Will ber freien Ruh ergeben, Reißt sich von ber argen Last; Suchet für bas suße Leiben, Felber, Wild, Gebusch' und Heiben,

Ihm gefällt die Faulheit nicht, Die nicht als zum Bosen wachet, Die den Trägen schwächer machet, Und der Starken Kraft zerbricht; Die den Geist zeucht auf die Erden, Und heißt Manner Kinder werden.

Seine Luft, die er begehrt, Die ihm kurzet manche Stunde, Sind berühmte schnelle Hunde Und ein ritterliches Pferd; Sein Gemuthe muß sich legen Mit dem abelichen Hegen.

Wann der Reif das Feld bethaut, Und die Bögel mit dem Singen Um die Morgenröthe springen, Sigt er munter auf und schaut Ob er mit den schnellen Winden (Windhunden) Kann ein schönes Stücke (ein Stück Wilb) sinden. Mso bringt die scharfe Pein Nimmer in sein großes Herze, Das von Wollust, Lieb' und Scherze Ganz will frei und sicher seyn; Will nicht von den Freuden wissen, Die Gemuth und Leib muß buffen.

Flieht ingleichen diese Lust, Die doch nur den weichen Sinnen, So nichts Mannlichs üben können, Soll bekannt seyn und bewußt; Die nur wie ein Schatten stehet, Der bald wird, und bald vergehet.

# 2. Gewalt der Aiebe.

(G. I. Seite 80.)

:ein schnelles Wild, das in den Buschen lebt,
t Gras die Nahrung giebt,
t Bogel auch, der um die Wolken schwebt,
t Fisch bleibt unverlieht:
)ts ist, was wohnt auf Erden,
Luft und See durchstreicht,
s ist und noch soll werden,
i nicht der Liebe weicht.

de Krauter selbst, so ohne Geist ausgehn, b Freund boch unter sich;
Element kann bei dem andern stehn,
Amor, als durch dich;
Mensch ist's der die Gaben
Liebens von sich streicht,
will ein Herze haben
nicht der Liebe weicht.

Der Eine stellt auf ungezähmtes Wild, Der reiset Tag und Nacht; Ein Andrer hort, wann die Trompet' erschüllt, Und Jug zum Kriegen macht: Der schauet, daß mit Scherze Und Lust die Zeit verstreicht, Damit er hab' ein Herze, Das nicht der Liebe weicht.

Doch wann uns kommt des Leibes theure Back, Der Augen Stralen für, Der weiße Hals, das goldgemengte Haar, Der rothen Lippen Zier:
So muß man inne werden, Daß nichts sich ihnen gleicht, Und kein Ding sey auf Erden Das nicht ber Liebe weicht.

# 3. Des Schäfers Alage.

(S. II. Seite 195.)

Ist irgend zu erfragen Ein Schäfer um den Rhein, Der sebnlich sich beklagen Muß über Liebespein, Der wird mir mussen weichen, Ich weiß, sie plagt mich mehr; Niemand ist mir zu gleichen, Und liebt er noch so fehr.

Es ist vorbeigegangen Fast jest ein volles Jahr, Daß Phyllis mich gefangen Mit Liebe ganz und gar, Daß sie mir hat genommen Gebanken, Muth und Sinn; Ein Jahr ist's, bag ich kommen In ihre Liebe bin.

Seitbem bin ich verwirret Gewesen für und für, Es haben auch geirret Die Schafe neben mir; Das Felb hab' ich verlassen, Gelebt in Einsamkeit, Hab' alles mussen hassen, Warum ein Mensch sich freut.

Nichts hab' ich können fingen, Als nur ihr klares Licht; Bon ihr hab' ich zu klingen Die Lauten abgericht; Wie fehr ich sie muß lieben Und ihre große Zier, Das hab' ich fast geschrieben Un alle Baum' allhier.

Rein Trinken und kein Effen, Ja nichts hat mir behagt, Ich bin nur stets gesessen Und habe mich beklagt:
In diesem schweren Orden Berändert alles sich; Die Heerd' ist mager worden, Und ich bin nicht mehr ich.

Sie aber hat die Sinnen Weit von mir abgekehrt, Ift gar nicht zu gewinnen, Us war' ich sie nicht werth; Da doch, was ich gesungen, Im Brittenland erschallt, Und auch mein Ton gedrungen Bis durch den Bohmerwald. So hab' ich auch barneben, Ich habe was bei mir, Das ich nicht wollte geben Um alles Vieh allhier, Das an bes Neckars Ranbe Im grunen Grafe geht: Mein Lob wird auf bem Lanbe Und in der Stadt erhöht.

Seboch nach biesem allen Frag' ich nicht sonders viel; Der Phyllis zu gefallen Ich einig singen will, Weil nichts ist, das auf Erden Mir ohne sie gefällt; Kann ihre Gunst mir werden, So hab' ich alle Welt.

# 4. Bergnügsamkeit.

(S. II. Seite 197.)

Wohl bem, ber weit von hohen Dingen, Den Fuß stellt auf ber Einfalt Bahn! Wer seinen Muth zu hoch will schwingen, Der stößt gar leichtlich oben an.

Ein jeder lobe seinen Sinn, Ich liebe meine Schaferin.

Ein hohes Schloß wird von den Schlägen Des starken Donners mehr berührt; Wer weit will, fällt oft aus den Wegen, Und wird durch seinen Stolz verführt.

Ein jeder lobe seinen Sinn, Ich liebe meine Schaferin.

Auf großer See find große Wellen, Biel Klippen Sturm und harter Wind:

er klug ift, bleibet bei ben Quellen, ie in ben grunen Walbern find. Ein jeber lobe feinen Sinn, Ich liebe meine Schäferin.

at Phyllis gleich nicht Golb und Schätze, o hat sie boch was mir gefällt; omit ich mein Gemuth ergetze, ird nicht erkauft um Gut und Gelb.
Ein seber lobe seinen Sinn,

Ein seber lobe seinen Sinn, Ich liebe meine Schaferin.

tan steht bei reicher Leute Pforte ehr oft, und kommt boch selten ein; ei ihr bedarf es nicht der Worte, tas ihr ist, ist nicht minder mein. Ein jeder lobe seinen Sinn, Ich liebe meine Schäferin.

lanzt sie gleich nicht mit theuren Sachen, o glanzt boch ihrer Augen Licht; ar viel muß Hoffart schone machen, pr schlichter Schein betrügt mich nicht.
Ein jeder lobe seinen Sinn,
Ich liebe meine Schäferin.

ft fie gleich nicht von hohem Stande, o ist sie bennoch aus ber Welt; at sie gleich keinen Sig im Lande ie selbst ist mir ein weites Feld.
Ein jeder lobe seinen Sinn,
Ich liebe meine Schäferin.

ter will, mag in die Lufte fliegen, tein Ziel erstreckt sich nicht so weit; ch lasse mich an dem begnügen das nicht bemüht und doch erfreut, und lobe billig meinen Sinn, und meine schäferin.

## 5. **Die Föglein.** (S. II. Seite 199.)

Rommt, laßt uns ausspazieren, Bu horen burch ben Walb Die Bogel musiziren, Daß Berg und Thal erschallt.

Wohl bem, ber frei kann fingen, Wie ihr, ihr Bolk ber Luft; Mag feine Stimme schwingen Bu ber, auf die er hofft.

Ich werbe nicht erhöret, Schrei' ich gleich ohne Ruh'; Die, so mich singen lehret, Stopft selbst die Ohren zu.

Mehr wohl bem, ber frei lebet, Wie bu, bu leichte Schaar, In Trost und Angst nicht schwebet, Ist außer ber Gefahr.

Ihr werbet zwar umgangen, Doch halt man euch in Werth; Ich bin von ber gefangen, Die meiner nicht begehrt.

Ihr konnt noch Mittel finden, Entfliehen aus der Pein; Sie muß noch mehr mich binden, Soll ich erloset senn.

## 6. Gile jum Lieben. (G. Π. Geite 200.)

Ach Liebste, laß uns eilen, Wir haben Zeit. Es schadet bas Verweilen Uns beiberseit.

Der edlen Schönheit Gaben Fliehn Fuß für Fuß; Daß alles, was wir haben, Berschwinden muß.

Der Wangen Zier verbleichet, Das Haar wird greis; Der Augen Feuer weichet, Die Brunst wird Gis.

Das Munblein von Korallen Wird ungestalt; Die Sand', als Schnee, verfallen, Und bu wirst alt.

Drum laß uns jett genießen Der Jugend Frucht, Eh' als wir folgen muffen Der Jahre Flucht.

Wo du dich felber liebest, So liebe mich; Gieb mir, daß, wann du giebest, Berlier' auch ich.

# 7. **夏** t b t n s l u s t. (⑤. II. Seite 211.)

Ich empfinde fast ein Grauen, Daß ich, Plato, für und für Bin gesessen über bir! Es ist Beit, hinauszuschauen, Und sich bei den frischen Quellen In dem Grünen zu ergehn, Wo die schonen Blumen stehn, Und bie Fischer Nege stellen.

Wozu bienet bas Stubiren, Als zu lauter Ungemach? Unterbessen läuft bie Bach Unsers Lebens, bas wir führen, Ehe wir es inne werden, Auf ihr letztes Ende hin: Dann kömmt ohne Geist und Sinn Dieses alles in die Erden.

Holla, Junger, geh' und frage, Wo der beste Trunk mag senn, Nimm den Krug und fülle Wein! Alles Trauren, Leid und Klage, Wie wir Menschen täglich haben, Eh' uns Klotho fortgerafft, Will ich in den süßen Saft, Den die Traube giebt, vergraben.

Raufe gleichfalls auch Melonen, Und vergiß des Zuckers nicht; Schaue nur, daß nichts gebricht. Jener mag der Heller schonen, Der bei seinem Gold und Schätzen Volle sich zu kränken pflegt, Und nicht satt zu Bette legt: Ich will, weil ich kann, mich letzen! Bitte meine guten Bruber Auf die Mufit und ein Glas. Kein Ding schickt sich, dunkt mich, baß, Als ein Trunk und gute Lieber. Laß ich schon nicht viel zu erben, Ei, so hab' ich eblen Wein, Will mit andern lustig seyn, Wenn ich gleich allein muß sterben.

#### 8. An die Morgenröthe.

(Siehe II. S. 214.)

Wer-sich auf Ruhm begiebet, Und freie Tage liebet, Der liebet auch bein Licht; Aurora! bu mußt machen, Den Fortgang aller Sachen, Sonst hilft ber Borsat nicht.

Wann beine gulbne Stralen Die blauen Wolken malen, Du werthes Himmelskind: So muß die Nacht verbleichen, Es mussen vor dir weichen So viel als Sterne sind.

Es ist die große Sonne, Der Erden Lust und Wonne, So herrlich nicht als du: Wann sie dich an will sehen, So kann es nicht geschehen, Als nur von hinten zu.

Kommft du aus Tythons Armen, Da muß bas Felb erwarmen, Da lachet Berg und Walb; Das Gras muß Blumen bringen, Die leichten Bogel singen, Das Erb' und Luft erschallt.

Wer seinen Muth will letzen Mit schneller Jagb und Hetzen, Der stehet auf mit dir: Du bist der Brunste Mutter, Dein Thau erzeugt das Futter Für Wilb und alles Thier.

Wer Waffen trägt und krieget, Wer an den Ketten lieget, Wer auf dem Meere wallt, Wer voll ist schwerer Sorgen, Der spricht: wann wird es Morgen? Aurora, komm doch balb!

Auch ich bin bir ergeben, Du letzeft mir mein Leben Mit beiner schonen Zier. Hierum will ich bich preisen Und meinen Dienst erweisen, D Gottin! fur und fur.

Laß mich nur bies erlangen! Wann ich mein Lieb umfangen, So halt' ben Zügel an, Halt' an die hellen Blicke, Bis ich zuvor mein Glücke, Wie recht, gebrauchen kann.

# 9. **Kuhiger Besit**?. (Siehe II. S. 253.)

Ift mein Herze gleich verliebet In ein schlichtes Magdelein, Die mich troftet und betrübet, — Soll ich barum unrecht fenn? Liebste, beiner Schönheit Licht Mindert sich burch Einfalt nicht.

Mas das Glude dir nicht schenket, Das verdient doch deine Zier, Und worauf mein Herze benket, Solches hast du ganz bei dir; Mas mein Herze benkt, hast du, Und das Herze selbst dazu.

Ein beständiges Gemuthe, Das aus keiner Furchte weicht, Sucht ihm gleichfalls ein Geblute, Eine Seele, die ihm gleicht; Sieht vor allen Dingen an, Treu', auf die es bauen kann.

Niemand wird mir Unrecht geben: Hohe Brunft bringt Furcht und Neid. Deiner Liebe Frucht, mein Leben Ist begabt mit Sicherheit, Die ich einig mir erkiest Und mein reiches Armuth ist.

Dich mit Ruh' besigen fonnen, Ift mein Troft und ganze Luft. Bleib' auf beinen treuen Sinnen, Liebste, wie bu jegund thust. Meine Freiheit soll allein Deiner Liebs bienstbar senn.

#### 10. Die Bejaubernde.

(Siehe II. S. 287.)

Meine Freude, die mich bindet, Ist der List und Kräuter frei: Iwar sie hat mich angezündet, Doch ohn' alle Zauberei: Daß mein Sinn sich ihr ergiebt, Kommt daher, weil sie mich liebt.

Diese Circe hat beisommen Shrer Augen Blig und Glanz, Des Gesichtes helle Flammen, Das mir meines nicht läßt ganz; Ihre Worte, die sie weiß, Nehmen aller Kunst den Preis.

Ihre Zier barf nichts begehren, Was man sonst zu Hulfe ruft, Darf ben Monden nicht beschweren, Rath nicht suchen bei ber Luft: Luft und Monden barf nicht senn, Wo schon ist ihr Tagesschein.

Welchem nicht zu Gerzen steigen Dieser Wangen Milch und Blut, Dieses Reben, bieses Schweigen, Diese Jugend, bieser Muth, Der mir meinen Muth zerbricht: Den bekehrt kein Zaubern nicht.

#### 11. Freiheit in Der Liebe.

Mus heinrich Alberts Arien. 2 Theile. Leipzig 1657.

(Siebe II. S. 202. Aria 56.)

kas zwingt mich auf ber Welt, mich also hinzugeben? wohl ber Rebe werth, gefangen muffen leben? Bogel wunschet ihm in freier Luft zu fenn, sperret man ihn gleich in Golb und Silber ein.

tet lieb' ich, was ich will, jest will ich, was ich liebe, weiß, daß nichts entgeht, was ich zur Zeit verschiebe; Tage mach' ich Nacht, und aus der Nacht den Tag, prange, daß ich selbst mein Herr und Knecht senn mag.

leg, weg, du Dienstbarkeit, bei der nichts ist zu finden, Gut da Mangel ist, als was, das bald kann schwinden, Haß mit Gunst vermengt, als Lust, die Unlust bringt, Arbeit bei der Ruh', als Freiheit, die mich zwingt!

och, Benus, beren Lob ich oftmals ausgebreitet, mir ein Stamm allein an Walbesstatt bereitet? süge mir hinfort Sinn, Will' und Augen bei, dt zu ersehn den Baum, der meiner wurdig sep.

### VI. Pier Lieder von Robert Roberthin.

Geb. 1600, geft. 1648.

(Que Beinrich Alberts Arien. 2 Theile. Lpg. 1657.)

#### 1. Maienlied.

(Siehe I. S. 132. Aria 35.)

Der Meister ist ja lobenswerth, Der Alles hat gebauet, Und väterlich erhalt und-nahrt, Was unser Aug' anschauet.

Der diese Welt, so raum und breit. In treuer Huth bewachet, Und mit Abwechselung der Zeit Das Liebe lieber machet.

Von Winters Frost war Alles kahl, In Schnee und Eis begraben; Doch hat die Erd' auch diesesmal Sich aus dem Leid erhaben.

Die Zeit kömmt wieder zu uns an, Die Berg und Thal beblumet, Und hiemit, wie sie immer kann, Des Schopfers Milbe ruhmet.

Der Mai, ber allen Sinnen pflegt, So manche Lust zu schenken, Daß auch sein Name Freud' erregt, So oft wir sein gebenken;

Der Mai, das schönste Stud vom Se hat sich schon lassen seben: Die Luft ist rein, die Sonne klar, Die linden Windchen wehen. Der Thau erfrischt ben zarten Riee, Der unlängst war erfroren; Die Fische gehn im Bach und See, Als wieber neu geboren.

Die Wiesen sind von Farben reich, Der Wald von jungen Sprossen; Des Himmels Segen wird zugleich Dem Erbreich zugegossen.

Die Bienen streifen rottweis' aus Den Honig heim zu bringen. Die Schwalbe sucht ihr firnes (vorjähriges) Haus, Die Berch' hebt an zu singen.

Die Nachtigall läßt ihren Klang Durch alle Busche horen, Des allgemeinen Herren Dank, So gut sie weiß, zu mehren.

Der warme Saft steigt auf und bringt Den Baumen neue Blatter; Die Heerd' ift frohlich, tanzt und springt In diesem schonen Wetter.

Ein jedes Thier kann sattsamlich Sein Herzbegehren stillen: Der Mensch allein verwirret sich In wankelbaren Grillen.

Sein Leben, bas boch schon vorhin Richt lange Frist kann bauern, Will er mit einem trüben Sinn Noch überdies versauern.

Das Thier stirbt hin, und seine Roth Scheint hierin wohl bequemet; Der Mensch stirbt mehr als einen Tod, Der sich zur Unzeit gramet. Er prahlet immer auf Berftand; Ach, ließ er ben boch merken, Und machte seinen Ruhm bekannt In tugendgleichen Werken!

Ach, daß er sich boch weisen ließ Auf Gott sein Thun zu stellen! Die Erde war' ein Paradies: Nun wird sie ihm zur Höllen.

> 2. Zuruf an die Liebste. (Siehe II. Seite 20. Aria 8.)

Mein liebstes Seelchen, laß uns leben, So lang' wir noch im Leben seyn! Balb bricht ber schlimme Tob herein, So mussen wir bas übergeben, Was uns so sanft und linde that, Was uns so oft ergoget hat.

Der Augen umgewechselt Scherzen, Die Seufzer, die so mancherhand Durch abgeredeten Verstand Die Bothschaft brachten von den Herzen, Vergehn und werden gleich zu nicht, Sobald der Uthem uns gebricht.

Drum weil die Bruft fich noch kann hebel Eh' uns der warme Geift entweicht, Eh' euer Purpurmund verbleicht, Mein liebstes Seelchen, lag uns leben, Genießen, was die Zeit bescheert! Wer sichert uns, wie lang' es wahrt. 3. Witte um einen Kuss. (Siehe II. S. 128. Aria 40.)

Ich kann hinfort die harten Plagen, Damit mich Euer Grimm beschwert, Bo Ihr mich keiner Gunst gewährt, Bie gern ich will, nicht länger tragen. Was großes Wesen ist ein Kuß, Daß ich so viel drum reden muß?

Was schabet's Euch einmal zu kuffen? Der Acker wird bas Jahr hindurch Bekuft von seiner Wasserfurch, Die Wiese von den kuhlen Flussen. Was großes Wesen ist ein Kuß, Daß ich so viel drum bitten muß.

Die Rose, unsres Frühlings Prangen, Ruß leiben, daß ihr Dornenstrauch iie kusset, und Ihr streichet auch die Ros an Eure zarten Wangen.
Was großes Wesen ist ein Kuß,
Daß ich so lang brauf warten muß?

Laßt Euch, o Liebste, boch erbitten, benießt der Jugend, weil sie grunt! braucht Eurer Schönheit, weil sie dient, (so lange sie brauchbar ist)

lach dieser Zeit gemäßen Sitten! Ein großes Wesen, ob Ihr laßt, Was Ihr an Euch schier selber haßt! 4. EMettstreit des Frühlings. (Siehe U. Seite 188. Aria 52.)

Du Vater aller Lieblichkeit! D Frühling, Kleinod unfrer Jahre, Bestreu' die Erbe weit und breit Mit beiner schönsten Blumenwaare!

Laß beiner bunten Bogel Schaar Die Welt mit tausend Liebern grußen, Laß beine Sonne noch so klar Die angenehmen Stralen schiessen.

Du bist barum bas Schönste nicht! Denn all bein Glanz ist hier verdunkelt, Indem Rosettchens Angesicht Weit über beine Sonne funkelt.

Und wenn sich ihrer Stimme Schall Bu einem Liedchen will bequemen, So schweiget beine Nachtigall Und muß sich aller Kunste schämen.

Die Ros auf beren Zierlichkeit Du boch am meisten pflegst zu prangen, Ist bleich und welk und stehet weit (ift weit ent fernt)

Bom frischen Leben ihrer Bangen.

Du haft kein Bild, das zeigen kann, Was mich zu ihrer Liebe treibet, Weil Alles bei dir um und an Nur irdisch ist und geistlos bleibet.

Ihr Geist, ber lauter Tugenbschein In allem Thun und Reben weiset, Bezeuget, baß an ihr allein Der Himmel seine Gaben preiset. Drum fag' ich noch : wenn ihr Geficht Mir einen Gnabenblick verleihet, Bin ich begnügt, und achte nicht, Bas sonst bie ganze Welt erfreuet.

## Acht Lieder von Joh. Michael Moscherosch.

gebor. 1601. geftorb. 1669.

beffen (Philander von Sittewald) wunderlichen und wahrhaftischen, b. i. Straffchriften. 2 Thle. Strafburg 1650 u. 1677.)

1. Narrenliebe. (Giehe I. Ausg. v. 1677. G. 115.)

tolle Lieben ist im ftaten Cobe leben; außer ber Gefahr, und boch in Nothen schweben; uitt aller Stlaverei, doch unter Joch und 3wang, fund, und gar wohl auf, nicht besto minder trank.

groß, balb wieder klein; nicht keisen, danach zanken; Irdig, eben wohl stets hin und wieder wanken; roigig und doch klug; ein Mann und doch ein Kind; I herr und gleichwohl Knecht; mit hellen Augen blind.

Feinde brechen ab (Abbruch thun), und nimmermehr boch siegen; dielen, boch allzeit die beste Beute kriegen; on ohne Wunden wund; seyn sonder Alter alt; at kalt, jest wieder heiß; bald heiß, bald wieder kalt.

hnuret (entfesselt) aller Pein, und doch sich stats beklagen; Schreien, niemals doch ein einigs Wörtlein sagen. d was für thöricht Ding dem Lieben mehr kömmt bei, b ich und du nicht weißt, wie es zu nennen sey. Wozu bienet benn bas Lieben?
Lieben heißt, recht narrisch seyn.
Der kann wenig Tugend üben
So behast' mit Liebespein;
Er muß fort und fort sich plagen,
Brennet in geplagter Hit,
Und beginnet allem Wit
Aller Tugend abzusagen;
Enblich bringt er kaum zum Lohn,
Nur ein Hand voll Lust davon.

### 2. **Geldsucht.** (Siehe I. S. 198.)

Gelb regieret alle Welt!
Der Menschen Wohlsahrt in ber Welt
Besteht allein auf Gut und Gelb.
Nur aus der Welt,
Wer nicht hat Geld!
Denn ohne Gelb
Schafft man nichts in der Welt.
Kommt Kunst gegangen vor ein Haus,
Sagt man, der Wirth sen gangen aus;

Sagt man, ber Wirth sen gangen auß;
Kommt Weisheit auch gegangen für,
So ist verschlossen ihr die Thür;
Kommt Zucht, Lieb', Treu', und wär gern
So will Niemand der Pförtner seyn;
Kommt Wahrheit dann und klopfet an,
Läßt man sie vor dem Fenster stahn;
Kommt G'rechtigkeit auch an das Thor,
So schiebt man Schloß und Riegel vor;
Kommt aber Pfennig hergelossen,
Sind Thür' und Thor ihm allzeit ossen;
Denn ob dir schon eine Dirn gefällt,
So schweig nur still, hast du kein Gelb!

Ift benn ber Teufel in bem Gelb, Dag ohne Gelb man nichts erhalt?

## 3. Venus und Kupido. Nationalifirte Antile nach Anatreon. (Siehe, I. S. 117.)

Hie auf biefem Liebesplan Kupido vor langen Tagen Mit Benus ist kommen an, Wollt sein Zelt und Lager schlagen. Uch Kupido, kleiner Schelm, Wie machst du so große Wunden!

Sobald er in's Grüne kam, Dieses hie, bort bas wollt' sehen, Benus bei ber Hand ihn nahm, Doch wollt' er nicht mit ihr gehen. Uch Kupibo, u. s. w.

Lief fort vor das Bienenhaus, Wollt' ein wenig Honig leden, Eine froch zum Korb heraus Und flog nach dem jungen Geden, Uch Kupido, u. f. w.

Rupido bald her bald hin, Hatt' fich gern vor ihr verkrochen; Doch die Bien' flog stets auf ihn, Bis er von ihr war gestochen, Uch Kupido, u. s. w.

Als er seinen Finger schaut, Der ihm bick war aufgeloffen, Fing er an zu schreien laut: D weh, Mutter, ich bin troffen! Uch Kupido, u. s. w. O weh, liebe Mutter, balb Ich muß an dem Stich verderben! D weh, ich lauf in den Walb Und laß mich drin Hungers sterben! Uch Kupido, u. s. w.

Helft! und helft ihr nicht geschwind, Sturz' ich mich in einen Bronnen! Wie bald ift ein armes Kind Als ich, in der hig' verbronnen! Uch Kupido, u. f. w.

Rach'! o liebste Mutter, Rach'!
Ich werb' noch umfallen mussen, Helft! ich spring sonst in ben Bach, Dber will mich selbst erschießen!
Uch Aupsto, u. s. w.

Venus, vor Jorn nicht ein Wort, Endlich nahm ein' Hand voll Ruthen: Wart', ich will dich bringen fort, Daß dir soll der Hintern bluten! Uch Kupido, u. s. w.

Hab' ich bir's nicht vorgefagt, Du sollst Stupfens mußig geben, Wer nicht folgen will, ber wagt! Komm ber, laß ben Finger seben. Uch Kupido, u. s. w.

Ei, bu ungerathner Sohn, Dir ist eben recht geschehen, Das ist bein verdienter Lohn, Willst nicht mit ber Mutter gehen. Ach Kupido, u. s. w.

Indem buckt sie ihn herum:
"Halt, ich will dich lehren bligen —
Gß, gß! noch einmal so kumm,
Dann will ich dich beger sigen!"
Ach Kupido, u.s. w.

Lupibo fiel auf die Erd — Ha! wie that ihn das verdrießen! Und wie ein zaumloses Pferd, Schlug um sich mit Hand und Füßen. Ich Aupibo, u. s.w.

"Ach mein, klag' bich nicht so fehr," Sprach sie: "und bald laß die Possen, Denk, daß du wohl andre mehr Unverschuldet hast geschossen. Ha Kupido, u. s. w.

Deine Pfeil' sind voller Gift, Und gehn richtig zu dem Herzen, Aber was den Finger trifft, Das ist nur ein Kinderscherzen. Ha Rupido, u. s. w.

Thut's bir schon ein wenig weh, Darfst bir brum nicht lassen bangen, Eh bu breimal: Steh' und geh' Sagst, so wird es senn vergangen." Ach Kupido, u. s. w.

Wen der lose Borwig sticht, Und solch Leckerei will treiben, Dem gerath es anders nicht: Drum sollst bei der Mutter bleiben. Uch Kupido, kleiner Schelm, Wie machst du so große Bunden!

Du Stupfer, du Hauser, Du Lecker, du Lauser, Du Schlecker, du Mauser, So soll es dir gehn, Recht ist dir geschehn, So soll es dir gehn!!!

# 4. Pörner = Multiplication.

(Siehe I. S. 280.)

Wer ein Weib hat, und nicht weiß, Daß sie ihm tritt aus dem Gleis, Solchem guten frommen Knecht, Ist bereits Ein Horn gerecht.

Wer sich heimlich fast beforgt Daß sein Weib bei andern borgt, Solchem argwöhnischen Mann, Ein Paar Hörner stehn wohl an.

Wer es weiß und eifert nicht, Daß sein Weib die Treue bricht, Solcher fromme gute Tropf, Hat brei Horner auf dem Kopf.

Wer sie noch behalt bazu, Daß sie andern Dienste thu, Solcher hat zu seiner Zier, Allbereits der Horner vier.

Welcher aber fich verspricht, Daß er bieser Horner nicht Eines habe, solcher hat Funf an aller viere ftatt.

#### 5. Modesucht.

(Siebe II. Ausgabe v. 1650. S. 15.)

A la mode macht mir bang, Beil ber Teutschen Untergang In ber Neuen = Sucht Seinen Anfang sucht.

Denn, was haben will ein Schein, Muß nur a la mode seyn, Danach sieht die Welt Wer sich also stellt

Der wird vorgezogen heut. Sind wir nicht elende Leut? Ein fromm Biedermann Kommt bei Niemand an

A la mode helf ihm bann; Sonst er nicht fortkommen kann. Diese Narrenplag Machet, baß ich sag:

"A la mode bringt uns noch Unter ein fremb' Reich und Joch. Uebel laut't es zwar, Doch so ist es wahr

Und bleibt bei bem ersten Klang; Daß ber Deutschen Untergang In ber Neuen = Sucht Seinen Anfang sucht.

# 6. Trinklied. (Siehe II. S. 212.)

Me Belt schreit: zu ben Waffen! Ich schrei: Juch, zum Bein! Dars hat mit mir nichts zu schaffen Noch Frau Benus Pein. Bacchus aber will ich loben, Dars will allenthalben toben, Ber wollt' um ihn seyn?

Sollt' ich erst nach Stoßen ziehen? Deß war' ich ein Gauch Puff! treff! truff! bran! will ich fliehen, Trinken ist mein Brauch: Kraut und Loth (Pulver und Blei) ist mir zuwider; Ein Maaß Wein erquickt die Glieder Und erwarmt den Bauch.

Ch' ich Nachts Schildwachten stehen, Heraus, Korporal!
Rufen wollt', und Ronden gehen
Ueber Schanz und Ball;
Eh' wollt' ich zum Falkenkeller,
Benn ich schon wußt' keinen Heller,
Eustig seyn einmal!

Sollt' ich dort auf freier Straßen, Im Feld oder Streit Mein jung-edles Leben lassen Eh' es ware Zeit? Nein, ich will mich baß bebenken, Schussel, Kann' und Glaser schwenken, Das ist meine Freud'.

Drum, bag keiner mehr von Kriegen Noch von Sobten sag': Laßt uns vor dem Zapfen liegen Bis am lichten Tag: r die Schlacht recht will gewinnen, c fauf' und weich' nicht von hinnen 3 man ihn wegtrag'.

Ber nicht kann, ber lerne trinken, nst wird er kein Fürst, ht auf mich, gebt Ucht auf's Winken im die Leber dürst'.

r mich will zum Erinken laden, r soll haben Käs' und und Fladen, hinken und Bratwürst'.

#### 7. Trinklied.

(Siebe II. S. 216.)

So lang' ich leb' lob' ich ben Wein ern er vertreibet Furcht und Pein erjagt Melancholie und Schmerzen, as Wasser bringet Traurigkeit, acht Weh im Magen und im Herzen rum so slieh' ich's allezeit.

Der Wein ist mir von Herzen lieb, is Wasser haß' ich wie die Dieb', ie mancher ist darin ersossen? Is Wasser ist ganz ungesund, im Wein ist Lust und Lieb zu hoffen, ir Wein erfrischet Mund und Schlund.

Das Wasser hat ein'n faulen G'schmack, eich wie ein Oreck in einem Sack, ir Wein wie Nägelein und Rosen, im wenn mir eins wird zugebracht in Ham und Hambach auserkosen, ein Herz in mir vor Freuben lacht.

Wer ben veracht' ber ist ein Sauch, Das Wasser macht ein'n großen Bauch, Im Wein besteht bes Menschen Leben: Ich haß' bas Wasser, fürcht' bas Bier, Das Wasser ist ber Knecht ber Reben, In's Wasser misten Fisch' und Thier.

Wo kein Wein ist ba ist kein Freud', Im Wein vergißt man alles Leid, Ohn' Wein ein Mensch ist halb erstorben. Der Wein bringt Freud' und Brüderschaft, Der Wein hat manchen Freund erworben, Das Wasser manchen abgeschafft.

Hat einer vielleicht einen Streit, Und ware gern des Handels queit, Der trink ein'n Rausch und greif zum Degen, Ein Rausch aus allen Wehren sicht, Ein Rausch fragt nichts nach Streich und Schlägen Ein Rausch fürcht't sich vor'm Teusel nicht.

Wer aber lieber Frieden schafft, Der wiss', ber Wein hab' diese Kraft, Wenn sich zween um die Haut geschlagen So ziehen sie bin zu dem Wein, Und ihre Sach' allda vertragen, Wie konnt' ein begrer Schiedsmann seyn?

Der Wein macht um und um beherzt, Wer gern mit einer Liebsten scherzt, Der thu zuvor ein Rauschlein trinken. In ein'm Hui wird er haben Platz, Wird thm mit Hand' und Füßen winken, Beim Wein bekommt man balb ein'n Schatz.

Man spricht in Vino veritas, Das heißt: gieb mir ein großes Glas! Den Feinden wir das kleine gonnen; Denn wer sich scheut ein'n Rausch zu han, Der will nicht, daß man ihn soll kennen. Und ist gewiß kein Biedermann.

### 8. Auf die löbliche Gesellschaft Moselsar.

(Siebe, II G. 658.)

Die löbliche Gesellschaft zwischen Rhein b der Mosel allzeit rustig senn, ch Unsall sie nicht fragen, 18 Terich (Land) hin und her, 19ges durch und die quer, Fuß und Pferd durchjagen, isch sie es wagen, in Scheuen tragen.

Ueber hohe Berg, burch tiefe Thal, Uen sie oftmals ein wie der Strahl, I Weg' ohn' Weg sie finden; bustrer Nachteszeit ann schlunen (schlasen) andre Leut, ie alles fein ausbinden, m' Licht anzünden, eibt nichts dahinten.

kaffel, ber weiß gar fein auszusehn,
irgend in einem Gfar Klebis (Pferde) stehn,
nn's war auf zwanzig Meilen.
Im hellen Mondenschein,
Gleicher (Mitgesellen) ins gemein,
einer kurzen Weilen
übereilen,
redlich theilen.

3attrowig, der alcht (geht) zur Hinterthur hinein, bowiß satt sich hinter ein Hausen Stein t den andern Gesellen,

1 Quien (Hund) ruft er klug,

1 drockt ihm Lehm (Brot) gnug,

15 sie nicht sollen bellen,

2 auf den Ställen

2 Klebis schnellen.

Wenn sie nun haben die Haugen = (Bauern) Roß, So reiten sie nach dem neuen Schloß: Ift jemand der will kaufen?
Der Puhjakala
Ist mud' und liegt da,
Weil er sich lahm gelaufen,
Schier nicht kann schnausen,
Drum will er saufen.

Herr Wirth: Nun so laß uns lustig seyn, Lang' mir ben Glestrich (bas Glas) vom besten Bein, Um Drulmeß (Pfennige) barsst nicht sorgen; Eine halbe gute Nacht Uns all' zu Songen (Ebelleuten) macht, Du kannst uns ja bis morgen Die Irtin (Zeche) borgen, Der Haug (Bauer) muß sorgen.

Ist das nicht wunderlich Gesind, Daß der Hautz sein Schuh mit Weiden bindt, Und da die Zech' muß zahlen, So lang' er hat ein' Ruh, Die Rlebis auch dazu, Die Rappen mit dem Fahlen, Wir allzumalen Durch Giel (den Mund) vermahlen.

### VIII. Ein Lied von Jakob Balde.

geb. 1603. geft. 1668.

(Aus Bojes Deutschem Mufeo. Jahrg. 1781.)

riginal: "Ehrenpreis Mariae" Aus Jacobi Balde, e. S. J. tum Tom. IV. Miscell. Coloniae 1660. enthalt 36 Strophen, welches sich fur diese Sammlung nicht eignet.

#### Lobgesang auf Maria.

(Siehe Januar G- 3.)

Ach, wie lang hab' ich schon begehrt, Maria, dich zu loben!
Nicht zwar, als wie du wirst verehrt Im hohen Himmel oben.
Dies war umsonst! Mein' arme Kunst Würd' an der Hargen,
Und dieses Lied, so sehr sie gluht,
In tiesem Zon ansangen.

Demuthig sey von mir gegrüßt! Nimm gnabig an dies Grüßen! Bon dir so viel der Gnaden fließt, Als immer her kann fließen. Der dich erwählt hat und gewollt An deinen Brüsten saugen; So schon Er ist, so schon Du bist, Er scheint Dir aus den Augen.

Was in der Welt so mannigfalt Ist Zierlichs ausgestossen; Hat über deine Wohlgestalt Sich ringsum reich ergossen. Des Himmels Kraft, der Erde Saft, Die fünst' Essenz der Gaben, Soll, wie man sagt, des Herren Magd Vom Sohn empfangen haben.

3wolf Stern' um ihr glorwurdig Haupt Als Krone ringsum schweben, Und jauchzen: uns ist es erlaubt Allein sie zu umgeben! Sie triebe ab nicht Schwerdt nicht Stab, So fest thun sie verharren; Sie ließen eh des Himmels Hoh, Als ihre Stelle fahren.

Denn ihre Freud' und Herzenslust Ist, dies Gesicht anschauen, Den Mund, den Gott so oft geküßt, Die Augen und Augbrauen, Die Eilienhand', Lippen vermengt Mit Honig und mit Rosen, Die süße Red', die von ihr geht Ist über all Liebkosen.

Dem Palmbaum ihre Länge gleicht, Die Wange Turteltauben, Und ihren sußen Bruften weicht Der Wein aus Cypris Trauben. Ganz Hiazinth, von keiner Sund Noch groß, noch klein, beladen; Das Abamsgift, das alle trifft, Hat ihr nicht können schaden.

D Fürstentochter, o wie schon Die Eritt' sind, die du zählest! Welch einen Festtag wird begehn Dem du dich einst vermählest! Dein Brautigam wird bei dem Lamm Undern Gesang anstimmen, Er wird in Freud' und Sußigkeit, Ein Fisch im Meere, schwimmen.

D baß noch von Siena viel Der Bernhardini waren, Deren ihr einig End' und Ziel Ist diese Braut zu ehren. Er schenkte ihr all sein Begier, Lust, Hoffnung, Freud' und Schmerzen, Trug, wie ich sing', den liebsten Ring, Den Diamant im Herzen.

Hintan mit bir, bu Erdgestalt, Mit Milth und Blut gewaschen, Die doch zuleht welk wird und alt Und dann zu Staub und Aschen; Besonders die mit falscher Muh Sich Schönheit nur erdichtet, Und uns in's Herz, in bitterm Scherz Den sußen Giftpfeil richtet.

Sag' auch hiermit ben Parzen ab, Die mir bisher gesponnen, Bei benen ich an meinem Grab Berloren, nicht gewonnen. Falsch und untreu sind alle brei, Heimlich mit mir umgangen: An ihr Gespinnst, an ihre Kunst Sollt' ich mein Leben hangen?

Nein, wenn ber Athem mir wird schwer, Daß ich's nicht mehr kann leiden, Soll mir ben Faben nimmermehr Derselben Ein' abschneiben.
Dein' schone Hand, bein' milbe Hand, D Jungfrau auserkoren,
Schneid' ober schon', straf' ober lohn',
Sonst ist alles verloren.

Wenn mir geschwächt sind alle Sinn Und die Umstehnden sagen: Jest scheidet er, jest ist er hin! Der Puls hort auf zu schlagen. Dein schone Hand, dein milbe Hand, O Mutter meines Lebens, Gleit' über mich, erquicke mich, Sonst ist es All's vergebens.

### IX. Fünf Lieder von Heinrich Albert.

geb. 1604. geft. 1688.

Mus Beinrich Alberts Arien. 2 Th. Lpg. 1657.

#### 1. Morgenlied.

(S. I. Seite 148. Aria 39).

Gott bes Himmels und ber Erben, Bater, Sohn und heilger Geist, Der es Tag und Nacht läßt werden, Sonn' und Mond und scheinen heißt, Dessen starke Hand die Welt, Und was brinnen ist erhalt:

Gott, ich banke bir von Herzen, Daß du mich in dieser Nacht Bor Gefahr, Angst, Noth und Schmerzen Haßt behutet und bewacht, Daß des bosen Feindes List Mein nicht machtig worden ist.

Laß die Nacht auch meiner Sunden Jest mit dieser Nacht vergehn! D Herr Jesu, laß mich sinden Deine Wunden offen stehn, Da alleine Hulf' und Rath Ist für meine Missethat!

Hilf, baß ich mit biesem Morgen Geistlich auserstehen mag, Und für meine Geele sorgen, Daß wenn nun bein großer Tag Uns erscheint und bein Gericht; Ich bavor erschrecke nicht!

Führe mich, o Herr, und leite Meinen Gang nach beinem Wort, Sen und bleibe du auch heute Mein Beschützer und mein Hort! Rirgends, als von dir allein, Kann ich recht bewahret seyn.

Meinen Leib und meine Seele, Sammt den Sinnen und Perstand, Broßer Gott, ich dir befehle Inter deine starke Hand, herr, mein Schild, mein Ehr' und Ruhm, Kimm mich auf, dein Eigenthum!

Deinen Engel zu mir senbe, Der bes bosen Feinbes Macht. List und Anschlag von mir wende, Ind mich halt' in guter Acht, Der auch endlich mich zur Ruh Erage nach dem Himmel zu!

## 2. Lied der Liebe.

(S. II. Seite 16. Aria 6.))

Driginal - Ausgabe ber Albertschen Arien I. Nr. 11 ift bieses. B. M. unterzeichnet. Matthisson führt solches unter S. amen auf; B. Muller aber hat es für H. Albert vindicitt.

Keine Nacht, kein Tag im Jahre, Keine Stunde flieht dahin, Daß ich nicht in meinem Sinn Philosettens Bild gewahre: Philosette, bein Gesicht Weicht mir aus der Seele nicht.

Wenn aus ihrem goldnen Bette Tithons Gattin sich erhebt, Und die Schöpfung neu belebt, Gleicht sie meiner Philosette: Philosette, dein Gesicht Beicht mir aus ber Seele nicht. Reizend ist sie, wenn sie gehet; Wenn sie schlummert, wenn sie wacht 3 Wenn sie trauert, wenn sie lacht; Wenn sie sich im Tanze brehet: Philosette, bein Gesicht Weicht mir aus ber Seele nicht.

Für die Rosen ihres Mundes, Ihrer Wangen Morgenglut, Gab' ich alles Gelb und Gut Dieses weiten Erdenrundes: Philosette, bein Gesicht Weicht mir aus der Seele nicht.

Was in ihrer Anmuth Sonne, Mein berauschtes Herz empfand, Hab' ich nie zuvor gekannt, Traun, es gleicht ber Götter Wonne = Philosette, bein Gesicht Weicht mir aus der Seele nicht.

# 3. Frömmigkeit. (6. II. Seite 59. Aria 20.)

Eure Pracht und stolzes Prangen, Ihr Jungfrauen, so ihr führt In den Rosen eurer Wangen, In dem Haar, mit Gold geziert, Würdigt Ruhm und Lobes nicht, Wo euch Frommigkeit gebricht.

Hat euch gleich bas Glud erhaben, Und viel Gelb und Gut gewährt, Daß ein Jeder gleich im Traben Nach euch rennt, und euch begehrt: Œ

Do bie Frommigkeit gebricht, Acht' ich aller Schabe nicht.

Eure höslichen Geberden, Eurer seinen Rede Kunst, Die zwar hoch gepriesen werden, Sind ein eitler Schein und Dunst, Und bestehn die Probe nicht, Wo euch Frommigkeit gebricht.

Wart ihr auch Geschlechteswegen Noch so hochberuhmt allhier, Bird euch boch seyn überlegen Eines frommen Mägbleins Zier: Stand und Wappen lodt mich nicht Wo die Frommigkeit gebricht.

Fromm feyn ist die eble Gabe, Tugend, Bucht und Ehrbarkeit, Die ich mir erkoren habe: Benn der Himmel mir verleiht, Daß mir solche werden soll, Bin ich Gluds und Reichthums voll.

4. Schönheit und Tugend. (S. II. Seite 104. Aria 30.)

D bu Gottin biefer Erben, D bu Benus unfrer Zeit, Deiner großen Trefflichkeit Mag ja nichts verglichen werben. Deine himmelswerthe Pracht Dich mit Recht zur Gottin macht!

Deiner hellen Augen Stralen Glanzen gleich ber Sterne Licht,

Phobus, halt' ich, tonne nicht, Seinen himmel ichoner malen, Als uns bein Gesichte weist, Das ber Schonheit Reichthum preift.

Was die Mutter aller Sachen Jemals hat an's Licht gebracht, Dran nie ihrer Weisheit Macht Uns hat wollen wissend machen, Ift, was diese Nymphe führt, Die so herrlich ist geziert.

Milch und Blut find ihre Wangen , Purpur ist der rothe Mund, Ihre Bahne machen kund Ebler Perlen Pracht und Prangen, Und kein Schnee, kein Elsenbein Kann den Sanden gleicher senn.

Doch vor allen andern Gaben Muß voraus der Tugend Licht, Das so gottlich aus ihr bricht, Seinen Ruhm und Vorzug, haben; Die hier aus bebachtem Rath Ihren Sig genommen hat.

Ihre Stillheit, Bucht und Sitten Und ber Demuth hohe Zier Glanzen allem Zierrath für; Was die Keuschheit hat erstritten, Ist der Preis, so ihr gebührt, Und die Krone, die sie führt.

Wer ein solches Lob erlangen Und für schon geacht' senn will, Muß zuvörderst fromm und still, Weit von Hofart, Stolz und Prangen, Nur auf Tugend senn bedacht, Und sie üben Tag und Nacht.

#### 5. Winladung jum Cang.

(S. II. Seite 116. Aria 34.)

Junges Volk, man rufet euch Bu bem Lanz hervor!
Auf! es spielet schon zugleich Unser ganzes Chor.
Wer nur Lust zu tanzen hat Stelle sich hier ein,
Lanze, bis er Lanzens satt Und begnügt mag seyn!

Wißet aber, daß sich hab' Hier auch eingestellt Amor, der berühmte Knab' Auf der weiten Welt, Amor, der viel Possen macht Und sich nur ergest, Wenn er euch in Leid gebracht Und in Noth gesett.

Er wird wanken hin und her Nehmet sein wohl wahr! In den Augen ungefähr Wird er offenbar, Drinnen der geschwinde Schütz Seinen Bogen spannt, Und euch, wie der schnelle Blitz, Trifft gar unbekannt.

Auf ber Jungen wird er oft Auch zu finden senn, Und sich bei euch unverhofft, Heimlich schleichen ein. Durch der Worte Sußigkeit Hat er seine Lust Euch zu stürzen nur in Leid Auch ganz unbewußt. Dem Handdruden keiner trau'! Er ist's der es thut, Er verdirgt sich so genau, Qualet manches Blut, Daß in Hoffnung wird geführt Einer Nymphe Gunst, Die doch nicht die Hand gerührt, Es war Amors Kunst.

So er nun durch seine Pfeil' Euch verliebt gemacht, Wird er lachen und in Eil Geben gute Nacht. Seher zu, wie, wo und wann Ihr dann Hulfe kriegt; Der wird übel seyn daran, Der verwundet liegt.

### X. Zehn Lieder von Simon Dach.

geb. 1605. geft. 1659.

Mus Beinrich Aberts Arien. 2 Theile Leipzig 1657.

### 1. Die Nachfolge Christi. (S. I. Seite 14. Aria 6.)

Kein Chrift soll ihm die Rechnung machen, Daß lauter Sonnenschein Hier um ihn werde seyn, Und er nur scherzen muß' und lachen. Wir haben keinen Rosengarten hier zu erwarten.

Wer bort mit Christo hofft zu erben, Gebent' auch fur und fur,

In dieser Welt allhier Mit ihm zu leiden und zu ferben. hier wird, was Gott uns dort erkoren, Durch Kreuz geboren.

Was mußte Christus selbst ausstehen! Er mußte ja durch Roth Und jammerlichen Tod Bu seiner Herrlichkeit eingehen. Und du vermeinst mit Recht zu klagen In bosen Tagen?

Der Wein muß erst gekeltert werben, Eh' als sein sußer Satt Das Trauern von und rafft. Der Weizen, so und stärkt auf Erden, Kommt durch das Mahlen und die Hige Ins erst zu nute.

Gold, Silber und viel ander Wefen Ruß auch durch's Feuer gehn, Ih' als es kann bestehn. Ein Kranker, will er recht genesen, Wird über den Arzneigetranken Dich nicht viel kranken.

Wer hat den Siegeskranz getragen, der nicht vom Uebermuth er Feind', in Schweiß und Blut id Kummer, hat gewußt zu sagen? er wird das Ziel im Wetterennen in Staub erkennen?

If noch so viel uns widersahren, ist doch bieses Leid bt werth der Herrlichkeit, Sott an uns will offenbaren; ist sie nach diesen kurzen Zähren U ewig mahren.

# 2. **C** ottesfurcht. (S.I. Seite 145, Aria 38.))

D wie groß ist boch ber Mann, Der burch hoher Beisheit Gaben Alles das ergrunden kann, Bas See, Erd' und Himmel haben, Der in alle Fall' und Sachen Klüglich sich zu schienen weiß, Kriegt in Trauern ober Lachen Der geehrten Tugend Preis!

Aber welcher seinen Gott Fürchtet, hat nicht seines Gleichen, Jebermann wird hier zu Spott Und muß Hoheit halben weichen; Denn die Furcht des Herren stehet Ueber alle Ding emport; Wer sie hat, wird auch erhöhet, Und zu gleich mit ihr beehrt.

D wie wohl ist dem zu Muth, Der, bis daß er muß erkalten, Dieses rechte Himmelsgut Feste kann im Herzen halten! Weint, ihr Könige der Erden, Und was sonst hier schwimmt empor, Ihr mußt hier zu Schanden werden: Wer Gott fürchtet, geht euch vor!

#### 3. Bie Vögel.

(G. I. Seite 192. Aria 47.)

Die Luft hat mich gezwungen, Bu fahren in ben Walb, Wo burch ber Bogel Zungen Die ganze Luft erschallt.

Fahrt fort, ihr Freubenkinder, Der Busche Burgerei Und Freiheitsvolk nicht minder, Singt eure Melobei!

Ihr lebt ohn' alle Sorgen Und lobt die Gut' und Macht Des Schöpfers, von dem Morgen Bis in die spate Nacht.

Shr baut euch artig Neste, Nur baß ihr Junge heckt, Sepd nirgends Fremd' und Gaste, Habt euren Tisch gebeckt.

Ihr strebet nicht nach Schätzen Durch Abgunst, Muh' und Streit; Der Wald ist eu'r Ergotzen, Die Febern euer Kleib.

Ach, wollte Gott, wir lebten In Unschuld, gleich wie ihr, Nicht ohn' Aufhören schwebten In sorglicher Begier!

Wer ift, der also trauet Auf Gott, das hochste Gut, Der diese Welt gebauet, Und Allen Gutes thut? Wir find nicht zu erfüllen, Mit Reichthum und Gewinn, Und gehn, um Gelbes willen Oft zu ber Holle hin.

D, daß wir Gott anhingen, Der uns verforgen kann, Und recht zu leben fingen Bon euch, ihr Bogel, an!

### 4. Frühling und Liebe. (G. II. Geite 36. Aria 12.)

Die Sonne rennt mit Prangen Durch ihre Fruhlingsbahn, Und lacht mit ihren Wangen Den runden Weltfreis an.

Der himmel kommt zur Erben, Erwarmt und macht fie naß, Drum muß fie schwanger werben, Gebieret Laub und Gras.

Der Westwind lagt sich horen, Die Flora, seine Braut, Aus Liebe zu verehren Mit Blumen, Gras und Kraut,

Die Bogel kommen nisten Aus fremben Landern her, Und hangen nach den Luften; Die Schiffe gehn in's Meer.

Der Schäfer hebt zu singen Mit seiner Phyllis an, Die Welt geht wie im Springen, Es freut sich, was nur kann. I Si De Un

in d

Drum wer anjeht zum Lieben Gin gutes Mittel hat, Der flieh' es aufzuschieben Und folge gutem Rath;

Weil Alles, was fich reget, Indem es fich verliebt, Und sich zu gleichem leget, Hierzu uns Anlaß giebt.

5. **Lied der Freundschaft.**(S. II. Seite 56. Aria 19)

Der Mensch hat nichts so eigen, So wohl sieht ihm nichts an, Als daß er Treu' erzeigen Und Freundschaft halten kann, Wenn er mit seines Gleichen Soll treten in ein Band, Berspricht sich, nicht zu weichen, Mit Herzen, Mund'und Hand.

Die Reb' ist und gegeben, Damit wir nicht allein Für und nur sollen leben, Und fern von Leuten seyn. Wir sollen und befragen Und sehn auf guten Rath, Das Leib einander klagen, So und betreten hat.

Was kann die Freude machen, Die Einsamkeit verhehlt? Das giebt ein doppelt Lachen, Bas Freunden wird erzählt. Der kann sein Leib vergessen, Der es von Herzen sagt, Der muß sich selbst auffressen, Der in Geheim sich nagt.

Gott stehet mir vor Allen, Die meine Seele liebt: Dann soll mir auch gefallen, Der mir sich herzlich giebt. Mit diesen Bundsgesellen Berlach ich Pein und Roth, Geb auf den Grund der Höllen, Und breche durch den Rod. ¥

8

Ich hab', ich habe Herzen,
So treue, wie gebührt,
Die Heuchelei und Scherzen
Nie wissentlich berührt!
Ich bin auch ihnen wieder
Von Grund ber Seele hold,
Und lieb' euch mehr, ihr Brüder,
Und aller Erden Gold!

6. Perbetlien.

(G. II. Geite 134. Mria 42.)

Jeto heben Wath und Feld Mieder an zu klagen, Wieder an zu klagen, Denn es will die grimme Kalt Alle Lust verjagen.
Boreas pfeift, saust und ruft Hin und wieder in der Lust, Hället alle Blätter
Durch sein strenges Wetter.

D wie wohl pflag mir zu senn, Wenn mich bei ben Bronnen Benus beckte vor bem Schein Und bem Feu'r ber Sonnen. Wenn ich alles Kummers los Lag in ihrer zarten Schooß, Wenn ich alles Dichten Pflag auf sie zu richten!

Manchen schönen Bers hat sie Selbst mir vorgeschrieben. Umor hat mit mir allhie Oft die Zeit vertrieben. Er warf seinen Köcher hin Sammt dem Bogen in das Grun, Und saß bei mir nieder, Hörte meine Lieber.

Ich fang: wie vor feiner Lift Jeber mußt' erliegen, Wie fein Reich und himmel ist Ueber alles Siegen. Benus fagt': Udonis Pein Sollte mein Gedichte senn, Dem sie sich ergeben, Eh' er kam um's Leben.

Ich empfing bafür von ihr Einen Kranz von Myrten, Hierdurch brach mein Lob herfür Unter allen Hirten.
Umor aber für sein Theil Drückt' in mich ben scharfen Pfeil, Dessen ich noch Schmerzen Fühl' in meinem Herzen.

Galathe, bu Preis und Ehr' Mer Schaferinnen, Dich mußt' ich je mehr und mehr Damals lieb gewinnen. Ach, wie manche liebe Racht Hab' ich schlaflos hingebracht, Und dir, o mein Leben, Mich zu Dienst erzeben.

Meiner Heerbe hab' ich nie Wegen bein geachtet, Und nur dir mit hochster Muh' Immer nachgetrachtet. Ja, es steht anjeht noch kaum In dem Wald ein einz'ger Baum, Der nicht ist beschrieben, Wie ich pflag zu lieben.

Bis sich Venus mir versprach Hulfe zu gewähren, So genas ich allgemach; Weiner Augen Zähren Wusch sie ab mit eigner Hand, Und verlöschte meinen Brand, Heilte meine Wunden, Die ich hatt' empfunden.

Sonsten war mein Aufenthalt Nirgends nicht zu finden, Als nur durch den grünen Wald Bei den hohen Linden. • Ein schön' Quell, ein frisches Gras Liebte ich ohn' Unterlaß, Da ich dann gesungen, Daß die Bäum' erklungen.

Aber nun ber Norbenwind Alles hin will reissen, Und mit Schnee und Frost beginnt Um sich her zu schmeissen, Muß in höchster Traurigkeit Ich verbringen meine Zeit, Weit von solchem Leben, Das uns Walber geben. Doch, Amintas, wer wie du Sich so wohl versehen, Und ergreift die suße Ruh', Der läßt immer wehen Alles Wetter zu sich ein, Nichts mag ihm beschwerlich senn; Mitten in den Winden Kann er Ruhe sinden.

Darum muß ich Jebermann Für glückfelig halten, Wer so liebt, derselbe kann Kaum im Tod' erkalten. Rechte treue Liebe macht Hit aus Kälte; Tag und Nacht, Kehret alles Leiden In gewünschte Freuden.

#### 7. Mailied.

(Siehe II. S. 154. Aria 45.)

Romm, Dorinde, lag uns eilen, Rimm ber Zeiten Gut' in Acht, lngefehen, (in Betracht) daß verweilen Selten großen Rug' gebracht, lber weislich fortgefeht, hat so manches Paar ergoht.

Wir sind in den Frühlingsjahren lag uns die Gelegenheit Born ergreifen bei den Haaren, Jehn auf diese Maienzeit, Da sich Himmel, See und Land Knupfen in ein Heirathsband. Wenn sich bie Natur verjünget, Liegt in Liebe krant und wund, Alles sich zu nehmen zwinget, Thut sie frei dem Menschen kund: Daß sich Er, die kleine Welt, Billig nach der großen halt.

Still zu seyn von Felb und Buschen, Bon bem leichten Heer ber Luft, Da sich jedes will vermischen, Jedes seines Gleichen ruft; Hort man in den Wälbern nicht, Wie sich Baum und Baum bespricht?

hit

Da Mi

Ru

Un ben Birken, an ben Linden Und ben Eichen nimmt man wahr, Wie sich Aest' in Aeste binden; Alles machet offenbar Durch bas Rauschen, so es übt, Daß es sen, wie wir, verliebt.

Lust betrübt, die man verscheubet: Dieser Eiser, dieser Brand, Diese Jugend, so und treibet, Hat nicht ewig den Bestand, Zeigt sich wind und vogelleicht, Ift gestügelt, kommt und weicht.

#### 8. Canşlied.

(Siebe II. G. 204. Aria 57.)

Was ist zu erreichen Hier in bieser Zeit, Das sich möchte gleichen Meiner Fröhlichkeit, Nun ich mein Verlangen Kühnlich mag umfangen, Und mit meines Lebens Zier Einen Reihen führ'?

Alle Pracht ber Erben
Ist nur Rauch und Wind
Neben den Geberden,
Die du trägst, mein Kind.
Nicht die guldne Sonne
Macht mir solche Wonne,
Solchen Glanz besind' ich nicht An des Mondes Licht.

Hier in biesen Armen,
In dem Freudensaal,
Hoff ich zu erwarmen
Tausend, tausendmal;
Hier in diesem Herzen
End' ich meine Schmerzen,
Diese Brust soll meiner Pein
Niederlage seyn.

Mit ben schonen Sanben, Welche Marmor ziert, Will sie mir verpfanden Alles, was sie führt; Auf bem sußen Munde Soll ich manche Stunde Kunftig weiden meinen Geift, Der sich mir entreißt.

Liebste, laß uns leben! Sep mein Trost in Noth! Ich will bir mich geben Auch bis in ben Tob. Fleuch, das rechte Lieben Länger aufzuschieben! Fort! hab' ich boch Recht dazu, Was ich mit bir thu!

#### 9. Jung gefreit, hat nie gereut.

(S. II. Seite 214. Aria 59.)

Willst du nichts vom Brautgam horen, Bunschest dir, für ihn, den Tod? Lag dich nicht, mein Kind, bethoren, Set dich willig nicht in Noth; Dent', was dieses sen für Pein: Alt, und doch noch Jungfrau seyn.

Lieben und gefiebet werden, Ift das Beste von der Welt, Ist, was blos dies Haus der Erden Frei vor allem Fall erhält; Was nicht lieben will, noch kann, Wozu taugt es um und an?

Wenn der Scheitel dir wird blecken, (kahl werde Und du wirst die Zahne nicht Mehr vor Alter konnen decken, Runzlich seyn im Angesicht: Ach, hatt' ich doch vor der Zeit, Wirst du sagen, noch gefreit!

Wie die Aepfel sammt ben 3weigen Bor bem Gartenherren sich

Um die Gerbstzeit niederbeugen, Und fast sprechen: pflude mich! Wie der damals reife Wein Seufzt und will gelesen seyn;

Wie die volle Rof' im Lenzen Rläglich thur nach beiner Hand, Will, bein Harchen zu bekränzen, Bon dir werden angewandt; Wie auch gern die reife Saat Ihren Troft, die Schnitter, hat.

Also reifen beine Gaben, Und, trugt mich bas Auge nicht, Wollen einen Freier haben, Was dein Mund dawider spricht; Wo nicht du, doch beine Zier Suchet einen Brautgam dir.

Romm zu mir mein Obst und Traube, Ros und Saat, erfreue mich! Romm, nach dieser Früchte Raube Sehnet meine Seele sich. Dies Obst sättigt meinen Sinn, Ob ich sonst gleich obstschen bin.

### 10. Selig sind Die Cobten.

Aus dem Neu - Preußissen Gesangbuch. Königeberg 1650. the, 28. Muller Bibl. deutscher Dichter bes 17. Jahrh. V. S. 123,)

D wie selig send ihr boch, ihr Frommen, Die ihr durch den Tod zu Gott gekommen! Ihr seit entgangen Aller Noth, die uns noch halt gefangen. Muß man boch hier wie im Kerter leben, Da nur Sorge, Furcht und Schreden schweben. Bas wir hie tennen, Ift nur Muh' und Herzeleid zu nennen.

Ihr hingegen ruht in eurer Kammer, Sicher und befreit von allem Jammer; Rein Kreuz und Leiden Ist euch hinderlich in euren Freuden.

Christus wischet ab euch alle Thranen; Habt das schon, wonach wir uns erst sehnen. Euch wird gesungen Was durch Keines Ohr allhier gedrungen.

Uch, wer wollte benn nicht gerne sterben, Und ben himmel für die Welt ererben? Wer wollt' hier bleiben, Sich ben Jammer langer lassen treiben?

Komm, o Christe, komm, und auszuspannen! Los' und auf, und führ' und bald von bannen! Bei dir, o Sonne, Ist der frommen Seele Freud' und Wonne.

### er Lieder von Ernst Christoph Momburg.

Geb. 1605. geft. 1681.

fen : Schimpf . und ernfthafte Clio. 2 Bande. Jena 1642.)

#### . Der berlorne Kupido.

, 3. 3. Sichenburg Auserlesene Stude der besten beutschen Dichter. 3 Bande Braunschweig 1778. III. S. 307.)

Ueberall Frau Benus suchet Ihren Amor, schilt und fluchet: Benus suchet, was sie kann, Erifft ihn bennoch nirgends an.

Er ist von ihr weggeschlichen, Innerst in mein Herz gewichen Bebender sich schmauchet (schmeichelt) ein Will gar nicht gefunden seyn.

Ich, beangstet sonder Magen, Beig nicht, was zu thun und lassen; Thun und lassen hat Gefahr; Uch! ich bin entsinnet gar!

Ich weiß wohl, daß ohn' Verschulden Ich ein Unglud muß erdulden; Ist. des einen Haß vorbei, Bin ich nicht des andern frei.

Ach! ich wollte lieber leiden, Daß ich pflichtbar allen beiden, Daß ich ware beider Freund, Als ihr abgesagter Feind.

Benus strenge Rache übet, Auch Aupido sehr betrübet Den , ber feines Bogens Macht Mit fo ftolzem Sinn verlacht.

(3wifchen dieser und ber folgenden Strophe, find, sowohl von Sichmburg als von 2B. Muller, ihrer drei weggelaffen, weil fic wertlich solcher eter als die übrigen find.)

Zartes Kind, sen ohne Sorgen, Du follst senn bei mir verborgen; Setze beine Furcht hintan, Ich will bich nicht melben an.

Schaffe nur, bu Flammenstifter, Daß bein Pfeil mir nicht vergifter Falle, und mehr bringe Pein; Du follst besto sichrer seyn.

. Und weil Freundschaft Freundschaft giebet, Mache, daß mich Chloris liebet; Schaffe, daß aus gleicher Brunst Sie mir reiche Liebesgunst.

#### 2. Crinklied.

(Siehe Ebendas. III. Seite 313.)

Obgleich der Winter die Herrschaft bekommen Und burch den Norden, o Blumentyrann! Alle behagliche Lust uns benommen, Keiner muß bennoch sich kehren daran.

> Was diese uns rauben, Soll gelten (entgelten) die Trauben, Muß bußen (bezahlen) der Wein; Mein Bruder, laß sinken, In Floribus trinken;

Bacchus muß unfer Bezahler boch fenn.

braucht Hippotrene, ihr liebsten Freundinnen, wem beliebet berfelbige Trank; bebarf jego nicht Scharfung der Sinnen, fer zu trinken, verdienet nicht Dank.

Der Wein nur bestehet, Die Sinnen erhöhet, Macht feurig den Geist. Der Saft von den Reben Verdoppelt das Leben,

3 dem ruchlosen Betrüben entreißt.

Rarrisch ist ber, und von schlechtem Geblute, r sich vor hiesigem Romer verfährt; (erschrickt) uchus ber liebet ein freies Gemuthe, ge bie find auch des Wassers nicht werth.

Was Frohlichkeit häufet, Was Sorgen zerschleifet, Ift beger benn Geld. Das Geld nie bekleibet; (besteht) Die Freude die bleibet, in wir schon alle gesegnet die Welt.

ruhling, Herbst, Sommer und Winter vergehen, ren auch wieder, wie Ebbe und Flut; h wenn die Menschen nur einmal entstehen (verschwinden)

b fie banieber; nicht hilfet bas Gut;

Die zierlichen Wangen, Das Reichseyn und Prangen, Hat schlechten Gewinn; Die Parzen die reissen Die Kinder und Greisen mit einerlei Sichel bahin.

i nun, mein Bruder, laß heute uns trinten, izen und fpringen, wie Bacchus uns lehrt; wir in den Fluß Lethe verfinken; chus muß auch von uns werden geehrt;

Die ebelen Gaben Bon Bacchus wir haben, Den enblichen Lohn; Laß heute uns legen, Mit Bacchus ergegen;

Morgen fo find wir boch alle bavon.

# 3. An Lesbia. (Siehe Ebenbaf. III. Seite 316.)

Weil sich ber Frühling nun wieder gefunden In dem Gesilde mit vielerlei Lust, Und mit dem Westen auf's neue verbunden, D' so laß, Lesbia, wie dir bewußt,

> Uns brauchen ber Zeit; Der Sommer bereit Den Lenzen verjagt; Der Herbst bann nach biesen Berformet bie Wiesen,

Balb find fie vom Winter mit Sagel geplagt.

Gleich wie die Tanne mit lieblichen Zweigen Auf dem Gebirge gewinnet den Preis, Beil sie sehr hoch zu den Wolken thut steigen Grunet, wenn andere Baume voll Eis;

So gehet weit vor Dem Nymphischen Chor Dein strahlendes Licht; Du bist sehr befungen, Dein Lob ist gedrungen Beit; wo der güldene Morgen anbricht.

Schönste, du weißt es, wie eilsam entstebet Mes, was zieret und schmudet ben Balb;

sbia, also die Schönheit vergehet, ierden von Tage zu Tage mehr alt; Es fället bahin Der Muth und der Sinn; Es nehmen stets ab Die lieblichen Wangen, Das köstliche Prangen ilet mit eilender Sile in's Grab.

Drum, so du willst noch im wahrenden Lenzen brauchen ber Blumen, so mancherlei Art, ute und schmude bich heute mit Kranzen; torgen so sind sie auf fluchtiger Fahrt.

Nimm jeto bie Gunft, Die nicht so umsunst Die Zeit dir gewährt; Lag Lieben nicht sparen, Wir werden erfahren, daß man nicht beiner noch meiner begehrt.

4. Wer gute Mann. Scherglich.
(Siebe Chenb. III. S. 322.)

Das fromme Blut, ber Silvian! Ei, ist das nicht ein glucklich Mann? Der Silvian, das fromme Blut! Es glucket ihm auch, was er thut.

Er lebet friedsam, wohl vergnügt, Ob er nicht ackert ober pflügt, So bleibet er boch wohl versorgt, Hat er nicht Gelb, ihm wird geborgt.

Sein Beib bleibt von ihm alle Nacht, Doch jahrlich ihn jum Bater macht; Er ernbtet, was ein andrer fat, Schaut, ob es ihm nicht wohl ergeht?

Drum ist er ja ein glucklich Mann, Das fromme Blut, ber Silvian; Der Silvian, das fromme Blut, Es glucket ihm auch, was er thut!

### XII. Sechs Lieder von Paul Gerhard.

Geb. 1606. geft. 1676.

(Mus beffen geiftreichen Undachten, beftebend in 120 Liebern. Griffin gegeben von 3. G. Cheling. Rurnberg 1683.)

### 1. Ma orgenlied. (Siehe, Daselbst S. 10.)

Wach auf, mein Herz, und finge, Dem Schöpfer aller Dinge, Dem Geber aller Guter, Dem frommen Menschenhuter.

Heut', als bie bunkeln Schatten Mich ganz umgeben hatten, Hat Satan mein begehret: Gott aber hat's gewehret.

Ja, Bater, als er suchte Daß er mich fangen muchte, War ich in beinem Schoose, Dein Flügel mich beschlosse.

Du sprachst: mein Kind, nun liege, Erot bem, ber Dich betriege, Schlaf wohl, laß bir nicht grauen, Du sollst die Sonne schauen. Dein Wort bas ift geschehen, Ich kann bas Licht noch sehen, Bon Noth bin ich befreiet, Dein Schutz hat mich erneuet.

Du willst ein Opfer haben, Hier bring' ich meine Gaben: Mein Weihrauch und mein Widber, Sind mein Gebet und Lieder.

Die wirst bu nicht verschmaben, Du kannst in's Herze seben, Und weisseft, bag zur Gabe Ich ja nichts begers habe.

So wollst bu nun vollenden Dein Werk an mir, und senden, Der mich an diesem Tage Auf seinen Handen trage.

Sprich Ja zu meinen Thaten, Hilf felbst bas Beste rathen, Den Ansang, Mitt' und Ende, Ach Herr, zum Besten wende!

Mit Segen mich beschütte, Mein Herz sen beine Hutte, Dein Wort sen meine Speise, Bis ich gen Himmel reise.

> 2. Am Abend (Siehe, S. 26.)

Nun ruhen alle Walber, Bieh, Menschen, Stabt' und Felber, Es schläft die ganze Welt; Ihr aber, meine Sinnen, Auf, auf, ihr follt beginnen Was eurem Schopfer wohlgefällt.

Wo bift bu Sonne blieben? Die Nacht hat bich vertrieben, Die Nacht, bes Tages Feinb. Fahr' hin, ein' andre Sonne, Mein Jesus, meine Wonne, Gar hell in meinem herzen scheint.

Der Zag ist nun vergangen, Die guldnen Sternlein prangen Um blauen Himmelbsaal: So, so werb' ich auch stehen, Wenn mich wird heißen gehen Mein Gott aus biesem Jammerthal.

Der Leib eilt nun zur Ruhe, Legt ab das Kleid und Schuhe, Das Bild der Sterblichkeit; Die zieh' ich aus, bagegen Wird Christus mir anlegen Den Rod der Ehr' und Herrlichkeit.

Das Haupt, bie Fug' und Sanbe Sind froh, bag nun zu Ende Die Arbeit kommen fen: Herz, freu' bich! bu follst werden Bom Elend biefer Erben Und von ber Sundenarbeit frei.

Run geht, ihr matten Glieber, Geht, geht, und legt euch nieber, Der Betten ihr begehrt. Es kommen Stund' und Zeiten, Da man euch wird bereiten Zur Ruh ein Bettlein in ber Erd'. Mein' Augen stehn verdroffen, Bald, bald sind sie geschlossen, Wo bleibt benn Leib und Seel'? Nimm sie zu beinen Gnaden, Sen gut für allen Schaden, Du Aug' und Bachter Ifrael.

Breit' aus die Flügel beide, D Jesu, meine Freude! Und nimm bein Küchlein ein. Will Satan mich verschlingen, So laß die Englein fingen: Dies Kind soll unverleget seyn.

Auch euch, ihr meine Lieben!
Soll heute nicht betrüben
Ein Unfall noch Gefahr.
Gott laß' euch ruhig schlafen,
Stell' euch die gulbnen Waffen
Um's Bett, und seiner Helben Schaar.

# 3. Frauenlob. (Siche, S. 132.)

36. mit Schillers ,,Burbe ber Frauen" im 4. 286. unf. Samml.)

Ein Beib, bas Gott ben Herren liebt, Und sich stets in ber Tugend ubt, Ift viel mehr Lobs und Liebens werth, Als alle Verlen auf ber Erb.

Ihr Mann barf mit bem Herzen frei Berlaffen sich auf ihre Treu. Sein Haus ist voller Freud' und Licht, An Nahrung wird's ihm mangeln nicht.

Sie thut ihm Liebes, und fein Leib, Durchsüget seine Lebenszeit,

Sie nimmt fich feines Rummers an, Mit Eroft und Rath, so gut sie kann.

Die Woll' und Flachs sind ihre Lust, Bas hierzu bient ist ihr bewußt, Ihr Handlein greifet selbst mit zu, Hat ofters Muh und selten Ruh.

Sie ist ein Schifflein auf bem Meer, Wenn dieses kommt, so kommt's nicht leer; So schafft auch sie aus allem Ort Und setzet ihre Nahrung fort.

Sie schlaft mit Sorg', ist fruh heraus, Giebt Futter, wo sie soll, im Haus, Und speist die Dirnen, beren Hand Bu ihren Diensten ist gewandt.

Sie gurtet ihre Lenden fest, Und stredet ihre Urm' auf's best'. Ist frob, wenn wohl von statten geht, Worauf ihr Sinn und Herze steht.

Wenn andre loschen Feu'r und Licht, Berloscht boch ihre Leuchte nicht; Ihr Herze wachet Tag und Nacht Zu Gott, ber Tag und Nacht gemacht.

Sie nimmt ben Roden, fest fich hin, Und schämt sich nicht, daß sie ihn spinn', Ihr Finger faßt die Spigdel wohl, Und macht sie schnell mit Garne voll.

Sie hort gar leicht bes Armen Bitt', Ift gutig, theilet gerne mit; Ihr Haus und alles Hausgefind, Ift wohl verwahrt vor Schnee und Wind.

Sie naht, sie strickt, sie wurkt mit Fleiß, Macht Decken nach der Kunstler Weis', Halt sich selbst sauber; weiße Seid', Und Purpurfarbe ist ihr Kleib. Si Er Ir

び死の

E E

U E 9 Ihr Mann ift in ber Stadt berühmt, Bestellt sein Umt, wie sich's geziemt. Er geht, steht und sitt oben an, Und was er thut, ist wohlgethan.

Ihr Schmud ift, bag fie reinlich ift, Ihr' Ehr' ift, bag fie ift geruft' Mit Fleiße, ber gewiß zulegt, Den, ber ihn liebet, hoch ergogt.

Sie offinet ihren weisen Mund, Thut Kindern und Gefinde kund Des Hochsten Wort, und lehrt sie fein Fromm, ehrbar und gehorsam senn.

Sie schauet wie's im Hause geht, Und wie es hie und borten steht; Sie ist ihr Brot, und sagt babei Wie so groß Unrecht Faulheit sep.

Die Sohne, die ihr Gott bescheert, Die halten sie hoch, lieb und werth; Ihr Mann der lobt sie spat und fruh Und preiset selig sich und sie.

Biel Tochter bringen Gelb und Gut, Sind zart am Leib und ftolz am Muth; Du aber, meine Kron' und Zier, Gehst wahrlich ihnen allen für.

Was hilft ber aufferliche Schein? Was ist's doch, schon und lieblich senn? Ein Weib, bas Gott liebt, ehrt und scheut, Das soll man loben weit und breit.

Die Werke, die sie hier verricht' Sind wie ein schones helles Licht, Sie dringen bis jur himmelspfort Und werden leuchten hier und bort.

# 4. **Lob des Merrn.**(Siehe, S. 402.)

Ich singe bir mit Herz und Mund, Herr, meines Herzens Lust, Und sing' und mach' auf Erden kund, Was mir von bir bewußt.

Ich weiß, daß du der Brunn' der Gnad Und ewge Quelle senst, Daraus uns allen fruh und spat Viel Heil und Gutes sleußt.

Was sind wir boch? was haben wir Auf dieser ganzen Erd', Das uns, o Bater, nicht von bir Allein gegeben werd'?

Wer hat das schone Himmelszelt Hoch über uns geseht? Wer ist es, der uns unser Feld Mit Thau und Regen neht?

Wer warmet uns in Kalt' und Froft? Wer schützt uns vor bem Wind? Wer macht es, bag man Del und Moft Zu seinen Zeiten findt?

Wer giebt uns Leben und Geblut? Wer halt mit feiner Hand Den gulonen, eblen, werthen Fried' In unferm Baterland?

Ach, Herr mein Gott, bas kömmt vor bir, Du, bu mußt alles thun, Du haltst vie Wach' an unfrer Thur, Und lagt uns sicher ruhn.

Du nahrest uns von Jahr zu Jahr, Bleibst immer fromm und treu,

Und stehst uns, wenn wir in Gefahr Gerathen, herzlich bei.

Du strafft und Sunber mit Gebuld, Und schlägst nicht allzusehr, Ja endlich nimmst bu unfre Schuld, Und wirfst sie in bas Meer,

Wenn unser Herze seufzt und schreit, Wirst du gar leicht erweicht, Und giebst uns, was uns hoch erfreut, Und dir zu Ehren reicht.

Du zählst, wie oft ein Christe wein', Und was sein Aummer sen: Kein Zähr : und Thränsein ist so klein Du hebst und legst es bei.

Du fullst bes Lebens Mangel aus Mit bem, was ewig steht, Und fuhrst uns in bes Himmets Hans, Benn uns bie Erb' entgeht.

Wohl auf mein Herze fing' und fpring' Und habe guten Muth, Dein Gott, ber Ursprung aller Ding', Ift selbst und bleibt bein Gut.

Er ist bein Schatz, bein Erb' und Theil, Dein Glanz und Freudenlicht, Dein Schirm und Schild, bein Hust und Heil, Schafft Rath und läßt dich nicht.

Was trantst bu bich in beinem Sinn, Und grämst bich Tag und Nacht? Nimm beine Sorg', und wirf sie hin Auf ben, ber bich gemacht.

Hat er bich nicht von Jugend auf Bersorget und ernahrt?

Bie manchen schweren Ungludslauf Sat er gurud gefehrt?

Er hat noch niemals was versehn In feinem Regiment. Rein: mas er thut, und lagt gefchehn, Das nimmt ein gutes End'.

Ei nun, so lag' ihn ferner thun, Und red' ihm nicht barein; So wirft bu bier in Frieden ruhn, Und ewig frohlich fenn.

# 5. Bertrauen auf Gott.

(Siebe S. 482.)

Befiehl bu beine Bege, Und mas bein Berge frankt, Der allertreuften Pflege Des, ber ben Himmel lenkt! Der Bolken, Luft und Winben Giebt Wege, Lauf und Bahn, Der wird auch Wege finden, Wo bein Fuß geben kann.

Dem herren mußt bu trauen, Wenn bir's foll wohl ergehn, Auf fein Wert mußt bu ichauen, Wenn bein Werk foll bestehn. Mit Sorgen und mit Gramen Und mit felbft eigner Pein Läßt Gott fich gar nichts nehmen, Es muß erbeten fenn.

Dein emge Treu' und Gnade, D Bater, weiß und fieht,

Bas gut sen ober schabe Dem sterblichen Geblut: Und was du bann erlesen Das treibst du, starker Helb, Und bringst zum Stand und Wesen, Bas beinem Rath gefällt.

Beg' hast bu allerwegen, An Mitteln sehlt bir's nicht, Dein Thun ist lauter Segen, Dein Gang ist lauter Licht. Dein Berk kann niemand hindern, Dein' Arbeit barf nicht ruhn, Benn bu, was deinen Kindern Ersprießlich ist, willst thun.

Und ob gleich alle Teufel Hier wollten widerstehn, So wird boch ohne Zweifel Gott nicht zurudegehn; Was er sich vorgenommen, Und was er haben will, Das muß boch endlich kommen Zu feinem Zwed und Ziel.

Hoff, o bu arme Seele, Hoff und sey unverzagt!
Sott wird dich aus der Hohle, Wo dich der Kummer plagt,
Mit großen Gnaden rucken;
Erwarte nur die Zeit,
So wirst du schon erblicken
Die Sonn' der schönsten Freud'!

Auf! auf! gieb beinem Schmerze Und Sorgen gute Nacht! Laß fahren was bein Herze Betrübt und traurig macht! Bift bu boch nicht Regente, Der Alles führen soll; Gott fitt im Regimente Und führet Mes wohl.

Ihn, ihn, laß thun und walten, Er ist ein weiser Fürst, Und wird sich so verhalten, Daß du dich wundern wirst, Wenn er, wie ihm gebühret, Mit wunderbarem Rath, Die Sach' hinausgeführet, Die bich bekummert hat.

Er wird zwar eine Weile Mit seinem Trost verziehn, Und thun an seinem Theile Als hatt', in seinem Sinn, Er beiner sich begeben, Und sollst du sur und fur In Angst und Nothen schweben, Frag' er boch nichts nach dir

Wird's aber sich befinden, Daß du ihm treu verbleibst, So wird er dich entbinden, Da du's am mindsten gläubst. Er wird bein Herze lösen Von der so schweren Last, Die du zu keinem Bosen Bisher getragen hast.

Wohl bir, bu Kind ber Treue! Du haft und trägst bavon Mit Ruhm und Dankgeschreie Den Sieg und Ehrenkron.
Gott giebt bir selbst die Palmen In beine rechte Hand, Und du singst Freudenpsalmen Dem, ber dein Leid gewandt.

Mach' End' o Herr, mach' Ende An aller unfrer Noth, Stark' unfre Füß' und Hande Und laß bis in den Tod, Uns allzeit deiner Pflege Und Treu' empfohlen seyn: So gehen unfre Wege Gewiß zum Himmel ein.

# 6. \$ 0 m m e r l i e d. (Siehe, S. 700.)

Geh aus, mein Herz, und suche Freud' In dieser lieben Sommerzeit Un beines Gottes Gaben. Schau' an der schönen Garten Zier, Und siehe wie sie mir und dir Sich ausgeschmuckt haben.

Die Baume stehen voller Laub, Das Erdreich bedet seinen Staub Mit einem grünen Kleide. Narzissus und die Lulipan, Die ziehen sich viel schöner an, Ms Salomonis Seibe.

Die Lerche schwingt sich in die Luft, Das Täublein fleucht aus seiner Kluft Und macht sich in die Wälber. Die hochbegabte Nachtigall Ergötzt und füllt mit ihrem Schall Berg, Hügel, Thal und Felder.

Die Glude führt ihr Bolflein aus, Der Storch baut und bewohnt sein Haus, Das Schwalblein speist die Jungen. Gott fitt im Regimente Und führet Mes wohl.

Ihn, ihn, laß thun und walten, Er ist ein weiser Fürst, Und wird sich so verhalten, Daß du dich wundern wirst, Wenn er, wie ihm gebühret, Mit wunderbarem Rath, Die Sach' hinausgeführet, Die dich bekummert hat.

Er wird zwar eine Weile Mit seinem Erost verziehn, Und thun an seinem Theile Als hatt', in seinem Sinn, Er beiner sich begeben, Und sollst du für und für In Angst und Nothen schweben, Frag' er boch nichts nach dir

Wird's aber sich befinden, Daß du ihm treu verbleibst, So wird er dich entbinden, Da du's am mindsten gläubst. Er wird bein Herze losen Von der so schweren Last, Die du zu keinem Bosen Bisher getragen haft.

Bohl bir, bu Kind ber Treuel Du haft und trägst bavon Mit Ruhm und Dankgeschreie Den Sieg und Shrenkron. Gott giebt bir felbst bie Palmen In beine rechte Hand, Und bu singst Freudenpsalmen Dem, ber bein Leid gewandt.

Mach' End' o Herr, mach' Ende An aller unfrer Noth, Stark' unfre Füß' und Hände Und laß bis in den Tod, Und allzeit beiner Pflege Und Treu' empfohlen seyn: So gehen unfre Wege Gewiß zum Himmel ein.

## 6. \$ 0 m m erlied. (Siehe, S. 700.)

Seh aus, mein Herz, und suche Freud' In dieser lieben Sommerzeit Un beines Gottes Gaben. Schau' an der schönen Garten Zier, Und siehe wie sie mir und dir Sich ausgeschmuckt haben.

Die Baume stehen voller Laub, Das Erdreich becket seinen Staub. Mit einem grünen Kleide. Narzissus und die Tulipan, Die ziehen sich viel schoner an, Als Salomonis Seide.

Die Lerche schwingt sich in die Luft, Das Läublein fleucht aus seiner Kluft Und macht sich in die Wälder. Die hochbegabte Nachtigall Ergott und füllt mit ihrem Schall Berg, Hügel, Thal und Felber.

Die Glude führt ihr Bolklein aus, Der Storch baut und bewohnt sein Haus, Das Schwalblein speist bie Jungen. Der schnelle Sirsch, bas leichte Reh Ift froh und tommt aus seiner Soh' In's tiefe Gras gesprungen.

Die Bächlein rauschen in bem Sand Und malen sich um ihren Rand Mit schattenreichen Myrten. Die Wiesen liegen hart babei, Und klingen ganz vom Lustgeschrei Der Schaf und ihrer hirten.

Die unverdroßne Bienenschar Fleucht hin und her, sucht hier und dar Ihr' edle Honigspeise.
Des sußen Weinstods starter Saft Gewinnet täglich neue Kraft
In seinem schwachen Reise.

Der Weizen machfet mit Gewalt, Darüber jauchzet Jung und Alt Und rühmt die große Gute Des, ber so überfluffig labt Und mit so manchem Gut begabt Das menschliche Gemuthe.

Ich selber kann und mag nicht ruhn, Des großen Gottes großes Thun Erweckt mir alle Sinnen.
Ich singe mit, wenn Mes singt, Und lasse was dem Höchsten klingt, Aus meinem Herzen rinnen.

Ach! bent' ich, bift bu hier so schon, Und läßt du's uns so lieblich gehn Auf dieser armen Erden, Was will boch wohl nach bieser Welt Dort in dem reichen himmelszelt Und gulbnem Schloße werden?

Welch hohe Luft, welch heller Schein Wird wohl in Christi Garten senn, Wie muß es ba wohl klingen? Da so viel tausend Seraphim Mit unverdroßnem Mund und Stimm' Ihr Hallelujah singen!

D war' ich ba! o ftund' ich schon, Ach, sußer Gott, vor beinem Thron Und truge meine Palmen!
So wollt' ich nach ber Engel Weis Erhöhen beines Namens Preis Mit tausend schonen Psalmen.

Doch will ich gleichwohl, weil ich noch Hier trage bieses Leibes Joch, Auch nicht gar stille schweigen; Mein Herze soll sich fort und fort An diesem und an allem Ort Zu beinem Lobe neigen.

Silf nur, und segne meinen Geist Mit Segen, ber vom himmel sleußt Daß ich bir stetig blübe! Gieb, baß ber Sommer meiner Gnad' In meiner Seelen früh und spat Biel Glaubenöfrücht' erziehe!

Mach' in mir beinem Geiste Raum, Daß ich bir werd' ein guter Baum Und laß' mich wohl bekleiben! Berleibe, daß zu beinem Ruhm Ich beines Gartens schöne Blum' Und Pflanze moge bleiben.

Erwähle mich zum Paradeis, Und laß' mich bis zur letten Reif' An Leib und Seele grunen. So will ich bir und beiner Ehr' Allein, und sonften Keinem mehr, hier und bort ewig bienen.

(Bon diefem Liede befinden fich aber nur 9 Strophen, ohn alle In jeige woher, im 3ten Banbe bes Wunderhorns G. 85.)

## XIII. Fünf Lieder von Johann Ki

Geb. 1607. geft. 1667.

Mus beffen Musa Teutonica, bas ift: Teutscher Poetischer - Mitgille neen Erster Theil. 3. Ausg. oh. D. 1640.

## 1. Bei herannahendem Frühling.

(Giebe, Bl. C. 6b.)

*:* 2

e

28

2.

T

T

D

D

Di

Ei, nun will ich lassen schwinden Alle Sorg' und Traurigkeit, Weil die schöne Frühlingszeit Sich nun bald wird lassen finden, Weil der Winter will vergehen, Eis und Schnee zu Wasser wird, Und die Garten wohlgeziert Sind sehr lieblich anzusehen.

Hiervon thut die Zeitung bringen Aller Böglein Frohlichkeit, Die zu dieser Frühlingszeit Ihre Stimmlein lassen klingen, Da die Lerchen ausgeschlasen, Da der Baur zu Felde zeucht, Und aus Scheur und Ställen kreucht Der Menalkas mit den Schafen.

Mes thut jest muthig werden, Es kömmt wieder an den Tag Bas zuvor verborgen lag In dem harten Schooß der Erden. Alles sieht hervor man kriechen, Kraut und Blumen mannigfalt, Die so lieblich von Gestalt Und anmuthig sind zu riechen.

Ei, so will ich in ben Garten, Mit bem schöften Saitenspiel Und ber andern Kurzweil viel Nur ber Frohlichkelt abwarten. Ich will suchen mir Gesellen, Die ba wissen Lust' und Freud' In ber grünen Frühlingszeit Fein gebührlich anzustellen.

Laßt uns guten Bein bergeben; Lauten, Geigen, Jungfraulein Muffen alle bei uns seyn: Das ift recht Studentenleben. Wer sollt' das nicht lieber wollen, Als arbeiten Nacht und Tag, Stetig führen große Klag.
Wer weiß, wann wir sterben sollen?

### 2. Bei berangekommener Waintergeit.

(Siche, Chenb. Bl. R. 8.b.)

Der Winter hat sich angesangen, Der Schnee bebeckt bas ganze Land, Der Sommer ist hinweggegangen, Der Thau hat sich in Reif verwandt.

Die Wiesen find von Frost versehret, Die Felder glanzen wie Metall, Die Blumen find in Gis verkehret, Die Fluffe stehn wie harter Stahl. Wohlan, wir wollen von uns jagen Durch Feu'r bas kalte Winterleib. Kommt, laßt uns Holz zum Herbe tragen Und Kohlen bran, jest ist es Zeit.

Last uns ben Firnewein hergeben Dort unten aus bem großen Faß. Das ist das rechte Winterleben: Ein' heiße Stub' und kuhles Glas!

Wohlan, wir wollen musiziren Bei warmer Luft und kuhlem Wein. Ein Andrer mag sein Klagen führen, Den Mammon nie läßt frohlich seyn.

Wir wollen spielen, scherzen, effen, So lang' uns noch kein Gelb gebricht, Doch auch ber Schonften nicht vergessen, Denn wer nicht liebt, ber lebet nicht.

Wir haben bennoch gnug zu forgen, Wenn nun bas Alter kommt heran. Es weiß boch Keiner, was ihm morgen Noch für ein Glud begegnen kann.

Drum will ich ohne Sorgen leben, Mit meinen Brübern frohlich seyn. Nach Ehr' und Tugend thu' ich streben Den Rest befehl' ich Gott allein.

<sup>(</sup>S. 275. 3. 9. streiche bas eine: "unb" S. 282. 3. 2. lies: 1668. statt: 1688.)

### 3. Belbstbeberrschung.

fen Poetischer Luftgarten, bas ift allerhand anmuthige Gebichte. Hamburg 1638. 8. Bl. P. 5 a.)

Selig ist der Held zu schätzen, Der den Neid verlachen kann, Den barf keiner nicht verletzen, War' er auch der stärkste Mann. Er kann ohne Sorgen leben Seinen Geist zu Gott erheben.

Alles, was ihm stoßt zu Hanben, Achtet er für Kinberspiel, Drum so wird er nie zu Schanden, Beibet er gleich noch so viel. Bos' und gut thut ihn behagen, Beil er's mit Gebuld kann tragen.

Db die Neider gleich viel klaffen, Achtet er's doch nicht ein Haar, All ihr Klaffen, kann nicht schaffen Daß ihm Arges widerfahr. Alles kann er überwinden, Wenn nur ist Geduld zu finden.

Mancher wird sehr stark genriesen, Der ba wirft die Schlösser ein, Bie man saget von den Riesen Daß sie so gewesen senn. Ber sich selber weiß zu zwingen, Der kann wahrlich starker ringen.

Es ist viel, ben Künsten trauen, Kühnlich fliegen in die Sonn', Spigen bis zum Himmel bauen Wie das Volk zu Babylon. Es ist schwer, die Löwen binden, Schwerer selbst sich überwinden.

Der ift überall zu loben, Der sein eigner Meister ift, Achtet nicht bes Gludes Toben, Roch ber falfchen Reiber Lift. Stirbt er gleich heut ober morgen, So geschieht's boch ohne Sorgen.

4. An eine schöne Blume. (Siehe, beffen poetischer Schauplag. Hamburg 1646, 8. 6.267.)

> Daß der Himmel dich schon geschmudet, Daß die Sonne bein Kleid gesticket, Daß du prangest vor Gold und Seiden Muß mein' Abelheid jett zwar leiden.

Daß die Bienen bich oftmals kuffen, Daß die Kranken bich preisen muffen, Und ihr' Aerzte bich heilsam nennen, Muß mein' Abelheid zwar bekennen.

Doch in allen denfelben Sachen Rann ihr' Herrlichkeit dich verlachen, Denn man findet nicht ihres Gleichen, Was geschaffen ift, muß ihr weichen.

Deine Kleiber vergeben schleunig, Deine Farben bie nugen weinig, Deine Krafte sind zum Berberben, Bielmals helfen sie gar zum Sterben.

Was hilft Lieblichkeit, wo kein Sprechen? Was find Blumen die leicht zerbrechen? Was ift Kleiberpracht sonder Singen? Dies kann keinem das herz bezwingen.

Nein, doch Abelheid kann bewegen, Daß sich grimmige Lowen legen, Unzuhören die sußen Weisen, Wo sie Daphnis mit pflegt zu preisen. Was am Himmel ift schon zu finden, Was die Blumen kann überwinden, Was der Nachtigall Kunst nicht weichet, Was der Perlen Gestalt sich gleichet,

Was mit Freundlichkeit ist begabet, Was durch Tugend das Herz erlabet, Was dem Schönsten den Preis benommen, Das macht Abelheid ganz vollkommen.

5. Merbstliches Mochzeitlieb.
ebe, B. Muller Bibliothet beutscher Dichter. VIII. G. 22.)

Luftig zu Felde mit Pferden und Wagen! Dolet die Früchte, so Tellus getragen, Sparet das Feiern, Füllet die Scheuern, Beizen und Rocken und Gersten bringt ein! Erntemann will unser Brautigam seyn.

Lustig zu Walbe mit Jagern und Hunden, Bis man ein slüchtiges Hirschlein gefunden!
Jaget mit Winden,
Hafen und Hinden;
Habt ihr's gefangen, so zeiget euch milb.
Unser Herr Brautigam kusset sein Wild.

Lustig zum Garten mit Körben und Saden! Früchte zu brechen, nehmt Leitern und Steden, Schüttelt die Zweige Bis auf die Neige. Unser Herr Bräutigam liebet die Nuß, Solche zu brechen bringt keinen Verbruß.

Lustig zu Wasser mit Reusen und Negen! Karpfen und Hechte bie sollen ergogen

Schießet mit Hagel! Unserm Herun Brautigam ift es gegluckt, Dag er ein liebliches Laublein bestrickt.

Lustig zum Reben, die Trauben zu schneiben! Presset die rothlichen Beeren mit Freuden, Jauchzet und singet, Houpfet und springet, Preiset die Kelter mit frohlichem Ton! Lippenwein hat unser Brautigam schon.

Lustig zum Felbe, zum Walbe, zum Reben Lustig zum Garten, zum Wasser baneben, Lustig zur Auen, Lustig zur Frauen, Lustig zur Tafel und lustig zur Bank, Lustig im Leben und nimmermehr krank!

Luftig zum Trinken und tuftig zum Effen! Luftig vor allem Gott nimmer vergeffen! Luftig zu herzen! Luftig zu scherzen! Luftig Herr Braut'gam mit Evchen allein Wollet ihr Bater und Mutterlein senn.

# Sechs Lieder von Georg Phil. Marsdörffer.

Geb. 1607, geft. 1658.

(Mus Bloribans Pegnefis. Nurnberg 1673. 12.)

#### 1. Das Maienblümlein.

(Siche, G. 97.)

Wo bes Schattens Fittig schwebet Ob ber Auen Sommerkleib, Weinet in ber Winterzeit Was in diesen Triften lebet.

Unfrer Nymphen Wangen gieffen Ehranen gleich bem Bergkriftall; Und von folcher Jahren Fall Sieht man biefe Blum' entsprießen.

In bem stolzen Blumengarten Findet man bergleichen nicht; Darum halt bich mein Gebicht Höher, als die andern Arten.

Maienblumlein! Deine Glocken Sind zerspaltnen Perlen gleich: Der sich untersteht, entweich', Eins von biesen abzupflocken. 2. Fon der **Potinung**. (Siehe, Chend. S. 18.)

Ein betrübter Schäfersmann, Weidend seine Wollenheerde Wo die Klippe von der Erde Aufflieg, gleichsam himmelan: Als dort seine Schafe tischten, Sieht er Wasser, felsenein, Davon sich die Augen frischten, Triefen aus dem trocknen Stein. Ach! sprach er, in sich entrust, Hoff, da nichts zu hoffen ist.

Ferner sturmten burch das Gras Wolken, Winde, Donnerblige, Als in dieses Felsens Rige Eine Turteltaube saß. Wenn die schweren Wetter drohen, Suchet jeder Schutz und Huth, Sie war schnell bahin gestohen, Wo sie sicher saß und ruht'. Uch! sprach er, in sich entrüst': Hoff, da nichts zu hoffen ist.

Unter nachsten Weibenbaum Erieb er, vor den Wetterslammen, Seine Heerde bald zusammen Daß sie alle hatten Raum, Sich zu schüßen vor dem Regen. Bald die Winde wurden still Und die Sonn' ihm kam entgegen, Sang er auf dem Schäferspiel: (der Unmuth deine Seele frist: Hoff, da nichts zu hoffen ist.

Uch! mas, fagt er noch hernach, Dent' ich boch mit Fehlverlangen?

Hab' ich benn nicht Eroft empfangen Bon bes Felsens Thranenbach? Bon ber Taube, sonder Gatten, Welche hier in Gruften lebt? Bon der Weide Schutz und Schatten, Die ob meinem Haupte schwebt? Ich hoff, als ein frommer Chrift, Da auch nichts zu hoffen ist.

## 3. Erin klicb. "Frauenzimmer Gesprächspielen". 8 Sheile. Rurnberg 1643—49. quer 8.)

`(Siehe, II. Seite 375.)

Benus, ich will bein vergessen Und auch beines Sohnes Kraft; Denn von Bacchus Rebensaft Ist mein ganzes Herz besessen. Was in mir die Lieb' entbrennet, Losch' ich mit dem kuhlen Wein; Ich kann frei und fröhlich seyn, Da ich Amors Band zertrennet.

Ich verlach' ber Buhler Reihen; Deren Seufzer, Ach und Weh Strebet nach dem Band der Ch'; Dienstbarkeit soll sie befreien. Mir behagen mehr die Reben, Deren Frucht Betrübte troft' Und von allen Sorgen lost; Exinken kann nur Freiheit geben.

Den beliebten Mund ber Flaschen Ruff ich oft mit Herzensfreud'; Seine liebe Sußigkeit, Lockt bas Mart aus meinen Saschen. Sollten mir im Auge fteben Bahren großer Braurigfeit? Nur bas Brinken macht gur Beit, Daß mein' Augen übergeben.

Was hilft's dem der Geld verschließet Und niemals zu trinken hofft, Der Mund weinelt mir gar oft Der dem Geiz mit Wasser fließet. Weinen ist, o Mensch! dein Leben; Steht der Wein nicht für und für Recht erfreulich neben dir Wenn du Trauern bist ergeben.

# 4. Bas unbefangene Mädeben. (Siehe, Ebenb. IV. S. 2.)

Mutterlein! was wollt ihr fagen? Mich geht es am meisten an: Weiß ich nicht, was heißt ein Mann Dessen Herrschaft man muß tragen? Umsonst ist eur' Huth und Wacht, Nehm' ich mich nicht selbst in Acht-

Sagt mir nichts vom Chverbinden, Wie die Liebe staarenblind: .
Sie ist auch ein kluges Kind, Und kann manche Rank' erfinden.
Umsonst ist eur' Huth und Wacht, Nehm' ich mich nicht selbst in Acht-

Das, was man bem Kind verbietet Darnach luftet es viel mehr; Es ift eine schlechte Lehr', Die man giebt und nicht verhutet. Umsonst ist eur' Huth und Wacht, Nehm' ich mich nicht selbst in Acht.

Mahr ist's, daß ein ehlich Leben Blübet mit herzsüßer Freud'; Doch bei dieser schweren Zeit, Pslegt's auch saure Frucht zu geben. Umsonst ist eur' Huth und Wacht, Nehm' ich mich nicht selbst in Acht.

Sh' die Jahre sich vermehren, Sh' der Winter ruckt heran, Sh' die Lieb' erkalten kann, Sollen wir den Chstand ehren. Umsonst ist eur' Huth und Wacht, Nehm' ich mich nicht selbst in Acht.

Mutterlein! ich mocht' euch rathen, Daß ihr auf mich horen sollt: Laßt mir ben, ber mir ist holb, Bu vermeiben Spott und Schaben. Dann bedarf ich keiner Bacht, Wenn ich habe, ber mich acht!

# 5. Deutsches Trinklied. (Siehe, Ebend. V. S. 451.)

Nach ber Blumen schneller Flucht, Prangt die rothlich gelbe Frucht Und ber laubbegrunte Reben Schenkt ben Freudenbecher ein, Uch! es ist der Menschen Leben Weh' und Weinen ohne Wein.

Iit bem kalten Norbenland, Ift berühmt das Pelzgewand, Füchse, Marder, Barenhaute, Bobel, Luchs uns Reihenthier; (Rennthin) Selbe higen rauhe Leute, Wie der Wein uns warmet hier.

In dem heißen Subenland Bringt der Sonnenstralen Brand Pomeranzen, Del, Granaten, Pfeben (Wassermelonen) und Salat hetsir, Sie zu kuhlen, wenn sie braten: Und beliebt der Wein allhier.

Bon ber Donau bis am Rhein Träget jeder Hügel Wein Und viel Eichen, zu befassen Solchen sußen Keltersaft. Wer will benn die Deutschen hassen, Wenn sie lieben diese Kraft?

Seht, wir folgen ber Natur Und betreten ihre Spur, Wenn wir unfre kalten Magen, Nach ber sauern Arbeitszeit, Higen mit bem Winzersegen In beschränkter Frohlichkeit.

6. **15.** l a g e. (Siehe, Ebend. VI. S. 72.)

Sobald die Sonne stehet Un jenen Himmelszinnen, Bis daß sie untergehet; So sieht sie immer rinnen Die hellen Thränkristallen, Die durch der Seufzer Wallen Aus meinen Augen fallen. Wie sich ber Bach ergießet Bon überhäuften Quellen, Und mit Gelispel fließet: So pfleget anzuschwellen Mein Weinen von den Klagen, Wein Klagen von dem Zagen Und stetem Migbehagen.

Ihr Felsen, meine Zeugen, Ihr Horer meiner Plage, Ihr lasset niemals schweigen Der Echo Gegensage. Sagt aus ben hohlen Steinen: Wird mir ein Tag erscheinen, Der enbet Klag' und Weinen?

Was bienet mir ein Leben Das bebet von den Schmerzen; Der Schmerzen, welche geben Den Tod viel jungen Herzen? Wird nicht das Jährenrinnen Berrinnen und gewinnen Die Freude meiner Sinnen?

Unschulb halt mich gefangen, Gefangen und gebunden, Gebunden mein Berlangen, Daß ich viel sußer Stunden Kann niemals nicht genießen, Und selbe mit Berdrießen Muß einsamlich verschließen.

Mich hat die Noth getroffen, Die niemals wird gewendet. Kein Hoffen steht mir offen Als das im Sterben endet. Bon steten Schauern beben In stetem Trauern schweben, Heißt Sterben und nicht Leben!

#### 1. Liebe und Cod.

(Siche, S. 22)

Es pflegen Lieb' und Tob um die Mannheit zu ftrebt Der Tob bringt nur ben Leib, Amor die Seel' in Rot So deucht mich Liebe sep viel starker als der Tod: Sie herschet über Tod, ja auch wohl über Leben.

Die Liebe machet uns balb leben, auch balb sterben: Ihr' Harte tobtet uns, ihr' Demuth weckt uns auf. Schlagt Tob einmal herein, man halt ihm zwar wohl keib' aber macht, daß man muß tausendmal verderben.

Der Tob begleitet uns nur in die Ruheftelle: Die Liebe folget auch bis in die Holl' hinein. Des Todes burfen wir nicht mehr benn einmal fenn, Die Liebe flurzet uns zum öftern in die Holle.

Der Tob, der seine Macht im himmel hat verloren, Berübet nur auf Erd' an Menschen, was er kann: Die Liebe greifet auch nachst uns die Gotter an, Erieat aus ber Sah' ihr' Eraft nan bann fie mird ach macht bas blinde Kind noch größere Unruh', ft Bernunft und Sinn, Gesicht und Licht benommen.

Liebe! tapfrer Helb, o Tob! auch ftarker Ritter, eiben Gotter, ihr, die meine Seele ehrt; veren Hulf und Rath vor andern fie begehrt — bu bift gar zu fuß, bu andrer gar zu bitter!

# 2. **Bindebrief.** Einem Brautpaarc.

(Siehe, S. 31.)

Freilich kann uns Liebe binden, Aber, Schönste, nicht die Hand: Was hilft schöne Bande winden, Liebe brauchet gar kein Band. Liebe muß das Herze fassen, Liebe muß nicht abelassen.

Freilich kann uns Liebe binden, Aber nicht durch Reim' allein: Wörter muffen bald verschwinden, Liebe will beständig seyn. Sie darf keine Verse schreiben, Was sie bind't muß doch sest bleiben.

Freilich kann und Liebe binden, Warum aber biefen Tag? Wird man dann mehr keinen finden, Un dem Liebe binden mag? Liebe will nicht seyn gebunden, Bindet selber Tag und Stunden.

Freilich kann uns Liebe binben, Lofen aber ift ein Sand;

Wer mag wohl die Kunst erfinden, Aufzulosen Liebesband? Liebe bindet gar zu fest, Daß sich nicht leicht losen läßt.

Nun so seyd durch sie gebunden, Nicht durch Band und Wort allein: Ihr sollt alle Tag' und Stunden Fort und fort gebunden seyn. Bis ihr werb't die Lust empfinden, Wie die Liebe pflegt zu binden.

## 3. Lob eines Pöckers. Scherzlied.

(Giebe, G. 116.)

Du verläffest beine Bule: Sag' was bich bazu bewegt? Daß sie einen Höcker trägt, D, geh' wieder in die Schule, Lerne noch was du nicht weißt, Was volltommen ist und heißt:

Nichts ift auf bem Kreis ber Erben, Nichts ift in ber ganzen Welt Das man für vollkommen halt, Was nicht rund genannt mag werben. Es ist kein erschaffen Ding, Das bie Runde nicht empfing.

Rund ist selbst das Licht der Sonnen Und der Mond scheint nie so wohl, Als wenn er nun ganz und voll Seine Runde hat gewonnen. Rund ist alles überall, Auch die Erd' ein runder Ball. Diesen Ball mit tiefen Grunden Rings umgreift bas runde Meer; Dies bestreit' ein ganzes Heer Der erschaffnen runden Winden. Winde, Meer und Erd' allein Schleußt ber runde himmel ein.

Aus bes himmels Fensterlaben Eropfelt Wasser kugelrund; Auf bes tiefen Meeres Grund Sieht man runde Fisch' sich baden; Runde Bogel in der Luft, Rundes Wild in wuster Kluft.

Rund stehn Berg und Thal beisammen, Große Baume, kleine Reif' Bachsen alle runder Beif', Rund an Aesten, rund an Stammen. Feld und Wald giebt bort und hier Rundes Korn und Kraut herfür.

Rosen in der Morgenstunde Stehn beperlt mit rundem Thau, ` Gott hat diesen schönen Bau Ganz formiret in die Runde. Selbst der Mensch, die kleine Welt, Ift in runder Urt gestellt.

Schau die allerschönsten Weiber, Alles ist an ihnen rund: Runde Wangen, runder Mund, Runde Huften, runde Leiber, Runde Nas und rundes Kinn, Runde Köpfe, runder Sinn.

Runder Hals und runde Beine, Runde Hand' und runder Arm.
— D, denk' eins zurud wie warm! — Runde Bruft', als Marmorsteine Rund und zart wie Milch und Blut Da (wo) Kupido wacht und hut'.

Kurz, was rund ist, muß man loben, Runder Art ist bester Pracht.
Gott hat durchaus nichts gemacht, Noch hienieden, noch bort oben, Das nicht nach dem Zirkel geht, Und in runder Form besteht.

Nun so geht nach biesem allen Runder Ruck' dem ebnen für: (vor) Ja ich weiß, daß selbst auch dir Runde Verse baß gefallen. Rund und wankend ist das Gluck; Fest und steif ein runder Ruck'.

Salt fie bann fur bein' Gottinne, Daß fie einen Soder hat, Das ift keine folche That, Daß man fie verlaffen konne: Lag bas hintre hodrig fenn, Stimmt's nur vorne eben ein.

> 4. **15** rautlied. (Siehe, S. 62.)

(Sauge poetischer Luftwald 1819. G. 95.)

Frühlingsfreud' ift wieber kommen Nach der argen Winterzeit. Laub und Gras hat angenommen Sein begrüntes Sommerkleid, Und der Forstwald ausgeschlagen. Seht mein Baumchen Früchte tragen! Site kann ben Frost verbrangen Bon ber Sonne schmilzt ber Schnee. Alles sieht man sich verjungen, Auch die Fischlein in der See. Poles kommt bekranzt gegangen Pan mit wundergroßem Prangen.

Benus felbst ist aufgezogen Und der kleine Liebesheld. Uch, er spitte Pfeil und Bogen, Bu bezwingen alle Welt. Beide sind nun euch zu frommen Bur gewünschten Zeit gekommen.

Eure Herzen, Eure Sinne Hat Gott Amor euch gerührt: Daß er Beiber Herz gewinne Wie so klug hat er's vollführt! Liebe schlägt wohl hart barnieber, Schnell boch hilft und heilt sie wieder.

Rluglich habt ihr euch vor allen Diese Maienzeit erwählt, Wer sich andre läßt gefallen hat der Freuden Zeit verfehlt. Winterkalt' und Liebesflammen Taugen seltner wohl zusammen.

Jugend ist den Frohlichkeiten Wor dem Alter angenehm, Auch ist Bluthe goldner Zeiten Mehr als Winterfrost bequem. Zephyrus und Flora lachen, Wenn sie Lenzeshochzeit machen.

Drum gebraucht ber Frühlingsstunden Welche Gott und Glud euch gonnt, Freundlich heilt die sugen Wunden,

## 5. An Den Walinter.

(Siehe, G. 27.)

(Saugs poetischer Luftwald. 1819. G. 98.)

Winter, mit so burren Wangen, Grau, vergreiset, ungestalt, Mit bem Schneetuch rings umfangen, Traurig, trage, schmalig alt! Frühlingswonn' ist weit von hier: Weh, das kommt allein von dir.

Du verwustest unste Felber, Land entfarbst du, Kraut und Gras, Und verarmst die Pracht der Balber, Schlemmer, Demmer, Immerfraß! Frühlingswonn' ist weit von hier: Weh, das kommt allein von dir.

Bogel, die in freien Luften

Erauer herrscht im weiten Kreis. Frühlingswonn' ist weit von hier: Weh, bas kommt allein von bir.

Schiffe, jungst auf blinden Wogen Abgesandt nach Oft und West, Ohne Kraft sich zu bewegen, . Ungeankert, liegen fest. Frühlingswonn' ist weit von hier: Weh, das kommt allein von dir.

Winter! Biel hast bu genommen, Doch bestehn soll ber Berein, Daß wir All' zusammenkommen, Und, ergegend uns mit Wein, Wirthe schenken für und für. Wohl, das kommt allein von bir.

Doch was kann uns bieses lehren? — Daß kein Trauern ewig bleibt. Bonne kann balb wiederkehren, Bie der Tag die Nacht vertreibt. Frühling kommt dem Winter nach, Und dem Leid ein froher Tag. 6. An den April.

(Siehe, G. 71.)

(Sauge pretifcher Luftwalb. 1819. G. 100.)

Bist willsommen, aller Felber Zier, D Freund April, mit dem Revier, Wo Baume Laub zur Schattung trieben! Du zuckerst uns die Winterkost, Und schenkest wieder nach dem Frost, Was Schäferin und Schäfer lieben.

Nun bleib' und treibe von uns hier Die rauhen Winde für und für! Erfreue Himmel, Luft und Erde! Gieb, daß des nackten Schühen Pfeil Mir schafft des Segens besten Theil, Und ich sein Held im Lusterieg werde!

Der Erd' umbull' ihr grunes Kleib Und überguld' es weit und breit Mit tausend schonen Wunderdingen! Laß Neid und Leid vorüber gehn, Und stets den Himmel offen stehn! Dann will ich dich berühmter singen. WL

(1

## Zwölf Lieder von Paul Flemming.

Geb. 1609. geft. 1640.

(Mus beffen: "Teutsche Poemata" Lubed c. 3.)

#### 1. Brautlieb.

(Giebe, G. 229.)

Amarylis liebt Mirtyllen, Und Mirtyllus Amaryllen! Kommt ihr Schäfer, kommt heran, Kommt heran, ihr Schäferinnen Laßt uns um den Blumenplan Einen neuen Tanz beginnen!

Amarylis liebt Mirtyllen, Und Mirtyllus Amaryllen! O das auserwählte Paar! O die wohlgepriesnen Beide! Die der ganzen Hirtenschaar Tetzt gebären solche Freude!

Umaryllis liebt Mirtyllen, Und Mirtyllus Amaryllen! Schlagt durch die gepaarte Hand, Ihr hierzu ersuchte Sternen, Und gesegnet deren Stand, Die von euch das Lieben lernen.

Amaryllis liebt Mirtyllen, Und Mirtyllus Amaryllen! Paar an Treue, Paar an Zucht, Paar an Chren gleich gehalten; Rostet nun die süße Frucht, Die euch nimmer läßt veralten.

Amaryllis liebt Mirtyllen, Und Mirtyllus Amaryllen! Liebste, Euch hat diese Gunft Euer himmel zugeeignet; Der erhalte diese Brunft, Bis auch ihr zum himmel steiget.

2. An Die Sehönste. (Siehe, S. 492.)

D liebliche Wangen,
Ihr macht mir Berlangen!
Dies Rothe, dies Weiße
Zu schauen mit Fleiße,
Und dies nur alleine
If's nicht, das ich meine:
Zu schauen, zu grußen,
Zu rühren, zu kuffen!
Ihr macht mir Verlangen,
D liebliche Wangen!

D Sonne ber Wonne! D Wonne ber Sonne! D Augen, so saugen Das Licht meiner Augen! D englische Sinnen! D himmlisch Beginnen! D himmes auf Erden, Magst du mir nicht werden? D Wonne ber Sonne! D Sonne ber Wonne!

D Schönste ber Schönen, Benimm mir bas Sehnen! Komm, eile, komm, komme, Du Süße, bu Fromme! Uch, Schwester ich sterbe, Ich sterb', ich verberbe!  Komm, komme, komm, eile! Komm, troste, komm, heile! Benimm mir dies Sehnen, D Schönste der Schönen!

### 3. 理it 独artt.

(Siehe, S. 493.)

Und gleichwohl kann ich anders nicht, Ich muß ihr gunstig senn, Dbgleich der Augen stolzes Licht Mir mißgonnt seinen Schein. Ich will, ich soll, ich muß dich lieben, Dadurch wir Beid' uns nur betrüben, Weil mein Wunsch doch nicht gilt, Und du nicht horen willt.

Wie manchen Tag, wie manche Nacht, Wie manche liebe Zeit Hab' ich mit Klagen durchgebracht, Und du verlachst mein Leid. Du weißt, du horst, du siehst die Schmerzen, Und nimmst dir keinen doch zu Herzen, So daß ich zweisle fast, Ob du ein Herze hast.

Bist du denn harter Stein und Stahl, Die man doch zwingen kann? Feld, Wiesen, Wälder, Berg und Thal Sehn meine Mehmuth an. Die Vogel seufzen, was ich klage, Der hohle Busch ruft, was ich sage, Du nur, du Stolze, du haltst Ohr und Auge zu.

Ach, benke, benke was du thust! Ich kann nicht anders senn.
Ich hab' an meinen Leiden Lust,
Du hasself meine Pein.
Kann ich dann keine Hulb erlangen,
So laß mich die Gunst nur empfangen,
Und wolle boch mit mir,
Daß ich straks sterbe hier.

# 4. Sie und Dch. (Giebe, S. 495.)

Bollte sie nur, wie sie sollte, Und sollt' ich nur, wie ich wollte, So war' ich und sie vergnügt. Uch, wie war' es wohl gesügt, Benn wir nicht so widerstrebten, Sondern jest und für und für, Ich bei ihr und sie bei mir, In verglichner Liebe lebten!

D wie wurden unfre Heerden So geschwinde setter werden! Feld und Thal und Berg und Hain Burde mit uns frohlich seyn; Me Nymphen wurden lachen, Und uns manchen schönen Tanz, Manchen schönen lieben Kranz In den bunten Wiesen machen.

Ich auch wurd' auf meiner Pfeifen Ein erfreutes Lieblein greifen, Wenn ich in ber Liebsten Schoos Mes Kummers wurde los, Dann wollt' ich, anstatt bes Klagen, Das mich jest vor meiner Pein

Kaum läßt mich und meine fenn, Nur von lauter Wonne fagen.

D bu schone Salibene!
Salibene, o du Schone,
Schau doch, wie sich Alles liebt,
Und in süßen Freuden übt!
Alles wird durch Lust gerühret;
Wir nur gönnen unsre Zeit,
Der verstoßnen Einsamkeit.
Denk, ob dies sich auch gebühret?

### 5. Freiheit.

(Siche, G. 496.)

Will sie nicht, so mag sie's laffen, innthia, die Stolze die! Bas betrub' ich mich um sie? fins ist mir Ihr' Hulb und Haffen.

Cynthia sen wer sie sen, Ich bin frei.

Borhin that ich, wie fie thate; ieb' ift Gegenliebe werth; jego, weil fie fich verkehrt, Bin auch ich auf andrer Statte.

Conthia sen wer sie sen, Ich bin froi, baß ich bin frei.

Meint sie wohl, mich zu betrüben Rit bem, was nur ist ein Schein? Rein! will sie mir gut nicht sepn, So kann ich auch sie nicht lieben.

Chnthia sen wer sie sen, Ich bin frob, baß ich bin frei.

Zahlt mir bies nur meine Ereue, Meinen unbewegten Ginn? Doch wer achtet's ? Immerhin!

Es kommt boch noch wohl zur Reue. Conthia sen wer sie sen,

Ich bin froh, baß ich bin frei.

Sie bekommt wohl meines Gleichen, Und auch ihres Gleichen ich; Weil sie benn verdränget mich, So will ich ihr gerne weichen.

Conthia sen wer sie sen, Sch bin froh, baß ich bin frei. Dà

Bi

Di

111

Sie mag lachen ober klagen, Ober etwas andres thun, Mich verznüget bieses nun, Daß ich kann mit Wahrheit fagen:

Cynthia sey wer sie sey, Ich bin frob, baß ich bin frei.

> 6. (Siehe, S. 504.)

Das Herz von Demant Sat sich in Fleisch gewandt' Die unverwandten Sinnen, Der harten Charitinnen Sab' ich in meiner Sand.

Bis hieher war ich toot; Run hat es feine Roth.

Sie, meines Lebens Leben, Hat mir das wiedergeben, Was uns den Mund macht roth.

Du schones Zimmer bu, Das bu mich bringst in Rub. Biolen und Narzissen . Die muffen aus dir sprießen, Und dich ganz becken zu.

Der Aeuglein milber Blit, Gott Amors sein Geschüt, Und die Korallenlippen, Sind meine feste Klippen Und starker Rittersit.

Der Mund, ber Kuß, bie Hand, Sind meiner Treue Pfand. Eins beiner guldnen Haare, Daß du mir giebst, o Klare, Ist mir ein festes Band.

Ihr Gotter! die ihr liebt, Gebt ihr, was sie mir giebt. Das allerliebste Herze Soll ganz von keinem Schmerze Des Unglucks seyn betrübt.

Nimm, Schonfte, bieses Lieb Und schreib' es in's Gemuth, Und bent', daß beine Tugend Und ausgezierte Jugend In meinem Herzen bluht.

So bleib nun, wie du thust, Du zarte Benusbrust, Berschnte Charitinne, Auf diesem guten Sinne, Bu meiner Seelen Lust.

# 7. **T** an 3 lie b. (Siehe, S. 507.)

Lagt uns tangen, lagt uns springen! Denn bie wollustvolle heerbe Zangt zum Klange ber Schalmeien; hirt und heerbe muß sich freuen, Wenn im Zang auf gruner Erbe Bod' und Lammer lieblich ringen.

Laßt uns tanzen, laßt uns springen! Denn die Sterne, gleich ben Freiern, Prangen in ben lichten Schleiern; Bas die lauten Zirkel klingen, Nach bem tanzen sie am himmel, Mit unsäglichem Getummel.

Laßt uns tanzen, laßt uns springen! Denn ber Wolken schneller Lauf, Steht mit bunklem Morgen auf. Db sie gleich sind schwarz und trube, Dennoch tanzen sie mit Liebe Nach ber Regenwinde Singen.

Laßt uns tanzen, laßt uns springen! Denn ber bunten Blumen Schaar, Benn auf ihr bethautes Haar Die verliebten Weste bringen, Geben einen lieben Schein, Gleich als sollten's Tanze seyn.

Last uns tangen, last uns fpringen! Last uns laufen fur und fur! Denn durch Tangen lernen wir Eine Kunft von schönen Dingen.

#### 8. Bestand und Unbestand.

(Siehe, G. 511.)

Bittre Freude, suffes Leib, Was ift, bas bleibt allezeit? Du nur bleibst auf beinem Sinne, D verlette Schaferinne.

Hitze, Kalte, Tag und Nacht Sind auf Wechsel stets bedacht, Frühling, Sommer, Herbst und Winter Stoßen stets einander hinter.

Regen, Sturme, Schnee und Schein Sagen, bag fie fluchtig fenn. Glut und Luft, und Flut und Erben Sind stets nichts, daß sie was werden.

Unfer Leib, und was bran ift, Welft hin, wie bu taglich fiehst. Was bu, Liebste, hast verloren, War's zur Ewigkeit geboren?

Geben, Schone, kann ich bir, Was bu hast genommen mir. Ras hab' ich bir konnen nehmen, Dag bu bich so mußtest schamen?

Bittee Freude, suges Leib, Nichts ift, bas bleibt allezeit! Du nur bleibst auf beinem Sinne, D verlette Schaferinne,

Es ift nur ein bloger Wahn, Dag man uns brum schelten kann. tag uns nehmen, lag uns geben, Bas uns giebt und nimmt bas Leben.

3mar, mas lieb ift, bas bringt Leib, Benn es folgt ber Flucht ber Beit.

Aber wir find allen Schaten, Beil wir noch fegn, vorzuseten.

Mas fich einmal von uns bricht, Um bas kommt man zweimal nicht. Komme, laß uns ferner lieben; Lieben steht stets frei zu üben.

Brauche beiner Schonheit Frucht! Sie und bu find auf ber Flucht. Dies, um mas bu bich betrübest, Ift boch, mas bu bennoch liebest.

Bittre Freude, subes Leid, Nichts ist, das bleibt allezeit! So gebiet nun beinem Sinne, D versohnte Schäferinne.

# 9. Glück der Treue. (Siehe, S. 532.)

Ein getreues Herze wissen, Sat bes hochsten Schatzes Preis; Der ist selig zu begrußen, Der ein treues Herze weiß.

Mir ist wohl bei hochstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze.

Lauft das Glude gleich zu Zeiten Anders, als man will und meint, Ein getreues Herz hilft streiten, Wider Alles, was ist feind. Mir ist wohl bei hochstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze

CA 001 0

Ē

8

Ą

3

Sein Vergnügen steht alleine In des Andern Redlichkeit, Halt des Andern Noth für seine, Weicht nicht, auch bei boser Zeit. Mir ist wohl bei hochstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze.

Gunst die kehrt sich nach dem Glücke, Gelb und Reichthum das zerstäubt, Schönheit läßt uns bald zurücke, Ein getreues Herze bleibt. Mir ist wohl bei hochstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze.

Eins ift, ba senn, und geschieden, Ein getreues Herze halt, Giebt sich allezeit zufrieden, Steht auf, wenn es niederfallt. Mir ist wohl bei hochstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze.

Michts ist Sußers als zwei Treue, Wenn sie Eines worden seyn. Dies ist's, beß ich mich erfreue, Und Sie giebt ihr Ja auch drein. Mir ist wohl bei hochstem Schmerze, Denn ich weiß ein treues Herze.

### 10. Edite er geküsst seyn will-(Siche, S. 535.)

Nirgends hin, als auf ben Mund, Da finkt's in bes Herzens Grund; Nicht zu frei, nicht zu gezwungen, Richt mit gar zu träger Zungen. Nicht zu wenig, nicht zu viel, Beibes wird sonst Kinderspiel; Richt zu laut und nicht zu leise, Beiber Maaß ist rechte Weise.

Nicht zu nabe, nicht zu weit, Dies macht Kummer, jedes Leib; Nicht zu trocken, nicht zu feuchte, Wie Abonis Benus reichte.

Nicht zu harte, nicht zu weich, Bald zugleich, bald nicht zugleich; Nicht zu langsam, nicht zu schnelle, Nicht ohn' Unterschied ber Stelle.

Halb gebiffen, halb gehaucht, Halb bie Lippen eingetaucht; Nicht ohn' Unterschied ber Zeiten, Mehr alleine, benn bei Leuten.

Kuffe nun ein Jedermann, Wie er weiß, will, foll und kann; Ich nur und die Liebste wissen, Wie wir uns recht sollen kussen.

11. Fertrauen auf Gott. (Siebe, S. 287.)

In allen meinen Thaten Laß' ich ben Sochsten rathen, Der alles kann und hat; Er muß zu allen Dingen, Soll's anders wohl gelingen, Selbst geben Rath und That. Nichts ift es, spat und fruhe, Um alle meine Muhe, Mein Sorgen ist umsunst; Er mag's mit meinen Sachen Nach seinem Willen machen, Ich stell's in seine Gunst.

Es kann mir nichts gescheben, Als was er auserseben, Und was mir felig ift. Ich nehm' es, wie er's giebet, Was ihm von mir beliebet, Das hab' ich auch erkieft.

Ich traug seiner Gnaben, Die mich vor allem Schaben Bor allem Uebel schützt. Leb' ich nach seinen Satzen So wird mich nichts verletzen, Nichts fehlen, was mir nützt.

Er wolle meiner Sunden In Gnaden mich entbinden, Durchstreichen meine Schuld: Er wird auf mein Verbrechen Nicht straks bas Urtheil sprechen, Und haben noch Geduld.

Ich zieh in ferne Lande, Bu nugen einem Stande, Un den er mich bestellt. Sein Segen wird mich lassen, Was gut und recht ist, fassen, Bu bienen seiner Welt.

Bin ich in wilber Buften, Go bin ich boch bei Chriften, Und Chriftus ift bei mir, Der helfer in Gefahren, Der kann mich boch bewahren, Wie borten, so auch hier.

Er wird zu biefen Reisen, Gewünschten Fortgang weisen, Wohl helfen hin und her, Gesundheit, Heil und Leben Beit, Wind und Wetter geben, Und Alles nach Begehr.

Sein Engel, ber getreue, Macht meine Feinde scheue, Tritt zwischen mich und sie. Durch seinen Zug, ben frommen, Sind wir so weit nun kommen, Und wissen fast nicht wie.

Leg' ich mich spate nieder, Erwach' ich frühe wieder, Lieg' oder zieh' ich fort; In Schwachheit und in Banden, Und was mir stößt zu Handen, So trostet mich sein Wort.

Hat er es benn beschlossen, So will ich unverdrossen An mein Berhängniß gehn, Rein Unfall unter allen Wird mir zu harte fallen, Ich will ihn überstehn.

Ihm hab' ich mich ergeben, Bu sterben und zu leben, Sobald er mir gebeut: Es sen heut ober morgen, Dafür laß' ich ihn sorgen, Er weiß die rechte Zeit.

Gefäut es feiner Gute, Und fagt mir mein Gemuthe Nicht was Bergeblich's zu; So werb' ich Gott noch preisen Mit manchen schönen Weisen Daheim in meiner Ruh'.

Indeß wird er den Meinen Mit Segen auch erscheinen, Ihr Schuth, wie meiner, sepn, Wird beiderseits gewähren, Was unfre Wunsch' und Jahren Ihn bitten überein.

So fen nun, Seele, beine, Und traue bem alleine, Der bich geschaffen hat! Es gehe, wie es gehe, Dein Vater aus ber Hohe Weiß allen Sachen Rath.

#### 12. Frühling und Freundschaft.

(Siehe, G. 415.)

Sind wir jest nicht in bem Maien In der besten Jahreszeit, Da man alles sich sieht freuen, Was sich reget weit und breit. Da die stolze Welt sich pust Und im jungen Schmucke stust.

Laß, o Freund, dich von mir führen In das kuble Rosenthal, Daß wir sehn die Flora zieren Ihren langen Wiesensaal. Wie sie um die Baume tanzt, Und manch schones Blumlein pflanzt.

Der gesunde Thau sinkt nieder, Das gezogne Kind der Nacht, Der der matten Kräuter Glieder Wieder straff und saftig macht. Der die welken Blumen trankt, Und in ihren Schoof sich senkt.

Cynthius ftredt her von oben Seines Golbes reinen Schein, Wenn er jest fein Haupt erhoben, Und fangt munter an zu feyn. Wenn er feine Glut aufftedt, Und bie trage Welt erwedt.

Bor ihm her kommt still gegangen Die Vertreiberin ber Nacht, In ben purpurbraunen Wangen In ber Anemonen Tracht. Die denn balbe, wenn er kommt, Schamroth ihren Abschied nimmt.

Und jest ist vor zweien Stunden, Als es noch war tiefe Nacht, Eh' es jemand hat empfunden, Schon die Nachtigall erwacht, Welche denn vollsühret schon Manchen lieben süßen Ton.

Nun begrüßen auch die andern, Die kein Nest mehr halten mag, Und durch freie Lufte wandern, Durch ihr Lied den jungen Zag. Keines will vom andern ein In der Kunst getrieben seyn.

Siehst bu, wie sich lieblich gatten hier ein Parlein, bort ein Paar, In ber jungen Blatter Schatten. Wie bie stumme Wasserschaar Un ben fanften Ufern ringet, Und fich um bie Buhlschaft bringet.

Hier laß uns ein wenig schauen, Wie ber Fischer Reusen legt; Wie der Feldmann baut die Auen, Wie ber Gartner Baume pflegt; Dber wie die dichte Saat Halb schon gleich verschosset hat.

Was die Muhlenbache tosen, Das hallt wieder durch die Kluft; Was wir hier vertraulich kosen Das verschweigt die stille Luft. Uch, da werd' ich melden viel, Was ich jest nur denken will.

"Daphnis, werd' ich erstlich klagen, Daphnis bu mein andres Ich, Und was er mir macht für Plagen, Seit er mir entriffen sich. Seit er sich von mir gewandt Bin ich selbst mir unbekannt.

Was ich finne, was ich benke, Das ist Daphnis für und für, Wo ich meinen Blick hinlenke, Schwebt sein Bildniß stets vor mir. Wach' ich, schlaf' ich. Was ich thu, So dunkt mich, er sieht mir zu."

Dieses alles wirst bu horen Und mich ansehn unverwandt, Drauf dich sehnlich zu mir kehren, Dar mir bieten beine Hand, Und mit feuriger Begier Diese Worte sagen mir:

Saft bu etwas vor verloren, Suche felb'ges nur in mir.

Ich, als war' ich neu geboren, Werde wenden mich zu dir, Sprechend: Lieber, geh' es ein, Du, du follst mein Daphnis seyn.

Dies Berbundniß, diese Treue, Macht, daß ich mein Baterland Bu verlassen nicht mehr scheue. Dies verknüpfte Liebesband. Wird uns führen hin und her, Ueber Land und über Meer.

Ueber, unter, um und neben, Bor und hinter uns ist Lust. Da ist lauter Liebesleben, Wo wir wenden hin die Brust. Wo wir liegen, wo wir stehn, Sehn wir Freude mit uns gehn.

### XVII. Drei Lieder von Philipp von Ze Geb. 1610. geft. 1680.

(Mus beffen hochdeutschem Seliton in 4 Theilen. Jena 12 21 1656. 8.)

#### 1. 狐iebeslied.

(Siehe, II. S. 97.)

Hore, Mond, du gulbnes Licht, Das nun durch ben Abend bricht, Scheine meiner Liebsten doch; Blinkt, ihr Sterne, Her von ferne, Pelft uns tragen dieses Soch. Weil wir schon in sußer Ruh Diesen Abend bringen zu, Beil mich jest mein Aufenthalt In den Armen Läßt erwarmen, Mag es immer werden kalt.

Nach ber Kalte frag' ich nicht, Wenn ich bies mein Sonnenlicht Unnoch bei mir haben mag, Mich erquicket, Wich anblicket, Bis fich zeigt ber hohe Tag.

Sie ist flüchtig wie ein Reb, Ihren Haaren weicht ber Klee; Ihrer rothen Lippen Zier Bon Korallen Mir gefallen, Wenn sie neigt ihr Haupt zu mir.

Lieblich klingt es, wenn ber Bach Durch die Steine rauscht gemach, Diesem aber geht sie vor, Wenn sie singet, Wenn sich schwinget Ihre Stimme hoch empor.

D wie selig ist bie Nacht! Da mich bieses Licht anlacht; Da ich ihren rothen Mund Bin gestiffen Stets zu kuffen, Da mir alles ist vergunnt.

Ihre Liebe schenkt sie mir Und ich schenke wieder ihr Meine Liebe, bis die Nacht Bon uns weichet, Wenn verbleichet Dieser guldnen Sterne Pracht. Nun bu weiches Feberzelt, Das vor andern uns gefällt Kaß verschwiegen senn die Lust, Die wir üben In dem Lieben, Die nur dir und uns bewußt.

# 2. Bei herannahendem Frühling.

(Siche, IV. G. 101.)

Auf! meine Gebanken seyd lustig von Herzen, In diesem angehenden frohlichen Marzen, 'Ach sehet ber Fruhling erneuert sich nun, Die Erde will ihre Schapkammer aufthun.

Balb werben bie lieblichen Blumen aufschiessen, Balb werben Zeitlosen und Rosen entspriessen, Balb werben wir holen bie blaue Biol, Die jeden ergoget und riechet so wohl.

Bald werden die Tulpen und Liljen aufbliben, Die manchen zu ihrer Anmuthigkeit ziehen, Da könnet ihr, meine Gedanken und Sinn', Euch völlig ergögen und leten forthin.

Man horet die lieblichen Kinder der Lufte Schon singen, daß wider erklingen die Klufte; Frau Nachtigall rufet, daß Hügel und Wald, Daß Thaler und Berge, daß alles erschallt.

Sie loben ben Schopfer, ber ihnen das Leben, Die fertige Zunge zum Singen gegeben, Die Lerche trieriret ihr Tiretielir Es binken (locken) die Finken bem Bulen auch hier. Die Auen stehn lustig mit Perlen bethauet, 8 werden die Hirsche mit Freuden geschauet, 3ie fertig sie springen durch Krauter und Klee, 3ie lustig sich machet das flüchtige Reh.

Was unsere Dichter muß zieren und schmuden, as Lorbeerlaub, siehet man grunlicher bliden, ib machet uns einen recht frohlichen Muth: tf! meine Gedanken, mein Leben, mein Blut!

Auf! meine Gebanken, send lustig von Herzen, t diesem angehenden frohlichen Marzen, F! sehet der Fruhling erlustigt Euch recht, F! meine Gedanken, mein ganzes Geschlecht.

#### 3. Armunterung zur Fröhlichkeit.

(Siebe., II. S. 116.)

Lasset und Mayen und Kranze bereiten, Sehet, ach sebet bie frohlichen Zeiten! Sehet, ihr Bruber, und merket dabei, Welche Beranderung solches nur sen.

Laffet uns Weinen und Trauren vertreiben, Rlagen und Zagen soll heute verbleiben, Rlagen und Zagen verjaget jehund, Heute seyd lustig und machet es kund.

Laffet uns Buder und Honig bestellen, Laffet uns holen bie guten Gesellen, Laffet herbringen ben spanischen Wein, Beil wir noch konnen beisammen hier fepn.

Laffet uns Birkene= Mayer bestellen, Daß wir euch schenken, ihr guten Gesellen,

٢

3

S

Laffet ben Birtenen = Mayer umgehn, Laffet bie Glafer nicht stille fo ftehn,

Laffet ben Malvasier heute besuchen, Lasset auftragen Pasteten und Ruchen, Gebet und Glafer und Krüge voll Bier, Weil wir anjepo beisammen allhier.

Lasset vie Lauten und Geigen erklingen, Lasset und eilen zum Tanze, zum Springen, Nehmen die Kugeln und Boßeln in Acht, Lasset und spielen bis kommet die Nacht.

Lasset uns geistlich = und weltliche Lieber Klingen und singen, ihr lustigen Bruber, Lasset uns leten; die Jugend vergeht, Wehmuth und Trauren im Alter entsteht.

### XVIII. Brei Lieder von Andreas Cscherning.

geb. 1611. geft. 1659.

(Mus beffen "beutscher Gebichte Fruhting." Breslau 1642. 8)

# 1. Frühlingsgesang. (Siehe, S. 28.)

Schöner Frühling, beine Macht hat ben Feind ber bunten Auen Wieber in die Flucht gebracht. Daß wir Alles schwanger schauen, Aller Erbenglieder Zier, Schöner Frühling, kommt von bir.

D bu Jahrmarkt aller Luft! Berge, Wiefen, Thal und Felber

Nahren sich von beiner Bruft; Die belaubten Trauerwalber Kriegen Ohren und Gesicht, Und die Wasser eisen nicht.

Bephyrus beseelt bas Land, Das Geslügel schnabelt wieder, Eritt in seinen Freierstand, Stimmet schöne Bulerlieder, Und bereitet für die Ruh Seinen Brauten Betten zu.

Flora stickt ihr Purpurkleib Mit den Beilchen und Narzissen, Selbst die Gotter sind erfreut; Bieh und Wild ist ausgerissen, Bieh und Wild, daß auch jest sucht Der entbrannten Liebe Frucht.

Gras und Kräuter sind verliebt, Sammt ben stummen Wasserschaaren. Schaut, wie Alles sich ergiebt. Und in Liebe weiß zu paaren, Steine fühlen Liebeskraft, Denn sie halten Schwägerschaft.

Stedt im Menschen lauter Frost? Mag ihn keine Lust nicht ruhren, Beil die suße Liebeskost Thiere, Krauter, Steine spuren? Bollen wir benn harter seyn, Uls ein harter Kieselstein.

Drum, ihr Menschen, Paar und Paar, So der himmel hat verbunden, Nehmt der Jahre Bluthe mahr, Wechselt mit der Liebe Stunden. Luft und Erde schreit: Glud zu! Liebet, und genießt der Ruh'.

## 2. Auf die Musik.

(Siehe, S. 94.)

Wer ungereget Die Sinnen träget, Wenn Künstler singen Und Saiten klingen; Ift taub von Ohren Und krank geboren, Weil sonst sich reget Was Sinnen träget.

Gott will burch Singen Und Saitenklingen, Nicht nur auf Erben Gerühmet werben; Man soll ihn oben Auch also loben, Da wird bas Singen Biel schöner klingen.

Mehr Lust für Ohren Ift nicht geboren.
Sie treibt vom Herzen Berdruß und Schmerzen, Kann Gifer bampfen, Giebt Muth zu tampfen, Macht burch die Ohren Uns neu geboren.

Was hier sich reget Und Athem träget, Heißt David singen, Er heißet klingen Bor Gottes Ohren, Was je geboren, Weil er gereget Was Liebe träget.

#### 3. An eine schöne Jungfrau.

(Siebe , G. 178.)

D bu Glanz und Zier der Jugend, Andre Benus dieser Zeit! Alles Bolk rühmt deine Tugend Und des Leibes Zierlichkeit. Ich, so viel ich richten kann, Schaue dich für göttlich an.

Die Natur hat bich mit Gaben Als ihr Meisterstück bebacht, Was viel Undre einzeln haben, Ist bei dir zusammenbracht. Was man Tugend heißt und Zier, Solches hast du ganz an dir.

Wer erhebt nicht beine Sitten, Deiner Lippen Rosenschein, Deiner Augen Afteriten, Deines Halfes Elfenbein? Wem erfreut nicht Herz und Muth, Deiner Wangen Milch und Blut.

Wem wird nicht zu Herzen steigen Deiner Reden Freundlichkeit? Zwar du redest, kannst auch schweigen, Wie es eben heischt die Zeit. Summa, schone Blum' und Zier, Alles ist berühmt an dir.

Billig haft bu bich zu freuen. Billig, baß man, wo bu stehst, Sollte Rosen um bich streuen, Rosen, wo bu liegst und gehst. Denn so viel ich richten kann, Schau' ich bich für gottlich an.

## XIX. Gin Lied von Johann Blaj.

Geb. 1616. geft. 1656.

Mus beffen "Pegnefifchem Schifergebicht." Rurnberg 1644. 4.

#### Kriegsklage.

(Siche, S. 9.)

Wenn die braunen Meignerhirten Könnten in die Weide fahren, Mit den weichen Wollenschaaren, Um und um belaubt mit Myrten: Wollt' ich nicht der letzte seyn, Hutend meine Schäfelein.

Ich hab' in ben langen Tagen,
Wenn mein Sinn war ausgeschliffen,
Tausend Lieber hergepfiffen
Da bie Wolfe schlafen lagen,
Weib' und Ruh gesungen ein
Mir und meinen Schäfelein.

An ber Elbe klarem Stranbe Ronnten Schaf': und Ziegenheerben Zwier bes Tags gemolken werden. Dort in meinem Baterlande, War die Nahrung überreich, Nahrend hirt und Heerd' zugleich.

Gleichwie wenn ber Winter stäubet, Und ber Wiesen Zier zerschleiset, Hongelt, schneiet, eiset, reifet, Und so aus ben Triften treibet Uns und unsre Schäfelein In die strobern Hutten ein.

Also geht's in jenen ganden, Bo zuvor die Reihen sangen Und die Odrser jauchzend sprangen Ift jett Herzeleid vorhanden. Schafe, Schafer, Schaferin, Hirt und Heerden, sind babin,

Dieses hat uns angekündet,
— Aber wer war zu erweichen? — Manche Schildkrah von der Eichen, Was das ganze Land empfindet.
Wer läßt Himmel Himmel sepn,
Treibet keine Lammer ein.

Ich kann es mit Wahrheit sagen:
Solz hat rothe Flut gegossen;
Bache, die mit Blut gestossen,
Haben wir in Wind geschlagen.
(Stirb, mein Schässein! stirb' und glaub':
Nimmer wächst dir Bluth' und Laub!)
Die letten zwei Zeilen sind von I. Kerner erganzt.)

## Sechs Lieder von Andreas Gryphius.

(Beb. 1616. geft. 1664.

fen "Seutsche Gebichte." 2 Banbe. Breslau und Leipzig 1698.)

#### 1. Wetechsel des Glücks.

(Giehe, I. S. 42.)

D bu Wechsel aller Dinge!
- Immerwährend' Eitelkeit!
Lauft benn in ber Zeiten Ringe Nichts mit fester Sicherheit?

Gilt benn nichts als Fall und Stehen? Dichts benn Kron' und Henkerstrang? Ift benn zwischen Lief und Soben . Kaum ein Sonnenuntergang.

Ewig wankelbares Glücke! Siehst du keine Zepter an? Ist benn nichts das deinem Stricke (beiner Schinge) Auf der Welt entgehen kann?

Sterbliche! was ift bieb Leben, Als ein ganz vermischter Traum? Das, was Fleiß und Schweiß uns geben, Schwindet, als ber Welten Schaum.

Fürsten, Gotter biefer Erben, Schaut, mas vor euch knieen muß! Oft, eh' es kann Abend werben, Kniet ihr unter fremben Fuß.

Auch ein Augenblick verrücket Euren und ber Feinde Thron, Und ein enges Nun, bas schmücket Die ihr haßt, mit Eurer Kron'.

Ihr, die mit gehäuften Ehren Sich ein Fürst verbunden macht, Wie bald kann man von Euch horen, Daß Ihr send in Ketten bracht!

Arme! sucht boch hoch zu steigen! Eh ber Ruhm euch recht erblickt, Mußt ihr Haupt und Augen neigen Und ber Sob hat euch bestrickt.

Pocht, die ihr die Welt erschüttert! Pocht auf eurer Waffen Macht, Wenn die Lust was (etwas) trube wittert; Wird die schwache Faust verlacht.

Dem Metalle zugeflossen, Dem ber Tagus Schat' anbot; Bat oft, eh ber Tag geschlossen, Um ein Stud verschimmelt Brot.

Schone! bie schneeweißen Wangen, Die bie Seelen nach sich ziehn, -Des Gesichtes ebles Prangen Heißt ein schlechter Frost verbluhn.

Indem wir die Jahre zählen Und nach hundert Erndten fehn, Muß es an der Stund' uns fehlen, Klotho ruft: Es fen geschehn.

Bimmert Schloffer, baut Pallafte, Saut euch felbst aus hartem Stein! Ich, ber Zeit ift nichts zu feste, Bas ich bau, bricht jener ein.

Nichts, nichts ift, bas nicht noch heute, Konnt' in Gil' zu Erummern gehn, Und wir, ach, wir blinden Leute, Hoffen fur und fur zu ftehn.

2. Betrogene Liebe. (Siehe, I. S. 208.)

Fleuch, bestürzter Fürst ber Sternen! Leiner Seele Lust und Ruh ilt von mir sich zu entfernen. immel, steht ihr dieses zu! eberfällt mich diese Pein; io verkehrt sich mein entselter Leth in Stein.

Falscher, hat mein feurig Lieben tie bein frostig Gis erweicht:

Hab' ich biese Klipp' erreicht Auf ber mein Herz hingetrieben, Und durch bein verkehrt Gesicht Im Berzweiflungöfturm zu tausend Studen bicht.

Fließt ihr herben Thranenbache! Loscht ber Augen Fakel aus! Des gekrankten Leibes Haus Sinkt und stürzt. Ich selbst zerbreche: Weil der Donner um mich kracht Und mich in dem Nu zur Hand voll Aschen macht.

Fleuch, mein Geist! sleuch und verschwinde Eh' die rauhe Stund' anbricht, Die mich reißt aus diesem Licht Daß ich mich nicht in ihr finde, Macht, daß meine Seel' entreißt: Was verziehst du noch durchaus verwaister Geist!

### 3. Bestand der Liebe.

(Siehe I. S. 614.)

Du allein, o Preis der Schonen, Bift mein einig hochstes Gut. Laßt erhipter Wetter Glut Berg und See mit Bligen fronen; Dennoch scheidet uns, mein Licht, Weber Blig noch Wetter nicht.

Laßt die stolzen Wirbel saufen! Besta, wirf die Felsen ein! Brecht', ihr unterird'schen Stein'! Laßt die starken Wellen brausen! Berge mogen untergehn Unser Lieben wird bestehn.

Chloris lebt in meinem Herzen, Mein Geist klopft in ihrer Brust; Sonder sie ist alle Lust Wehmuth, Trauer, Gall' und Schmerzen, Sorgen, Kummer, Leid' und Muh; Ich bin ohn' mich sonder sie

Romm benn, komm, und laß uns eilen In bas blumenreiche Feld, Romm, und zeige biefer Welt, Was ihr noch für Wunder feilen! (fehlen) Zeig' ihr, Licht, daß beine Zier Weit geh' allen Blumen für.

# 4. Liebeserklärung eines Belben.

Scherilied.

(Siehe 1. G. 620.)

Bisher hat fich ber Kreis ber Erben Ob meiner muntern Faust entsett, Beil mich nur Blut und Tod ergett. Ber noch in's Licht gebracht soll werden, Wird, sind gleich tausend Jahr verschwunden, Wit Schrecken horen, was für Wunden Mein starker Urm zur Beut' austheilte, Mein Urm, bem es nicht einmal feilte. (fehlte)

Die mit besteinten Kronen prangen, Die schähen sich fur mehr benn groß; Wenn ihr hochausgeführtes Schloß Könnt' jemals mein Gesicht erlangen; Sie hielten, wenn ich nur erschienen, Für Ehr' und Wonne mir zu dienen. Wenn ich die Kling' je hab' erschüttert; Hat ber bereifte Nord gezittert. Mich hat nicht Stahl, nicht Glut gehemmet, Ich hab' in Flammen, Dampf und Tob, Das Roß, erhigt von Staub und Koth, In meiner Feinde Blut geschwemmet; Stand oft mit Leichen ganz umschanzet, Wenn man Karthaunen auf mich pflanzet', Und lachte, wenn mit funfzig Heeren Man mich allein nicht konnt' erwehren.

Nun aber, nun bin ich bestricket, Mein Herz brennt, wie Besuvus pflegt, Wenn er mit Flammen um sich schlägt, Nun ich bich, schönes Bild, erblicket. O Gottin, ber man nichts kann gleichen, Umkränze meine Siegeszeichen. Nimm an bas Opfer, bas ich bringe, Bergonne mir, wonach ich ringe!

Uch, Suße, neige bein Gesichte Auf ben, ber vor dir niederfällt! Es sieht nach mir die große Welt, Ich sehe nur nach beinem Lichte. Man wird nicht so viel Lorbeern finden, Als nothig, um mein Haupt zu winden. Doch will ich ihren Schmuck verhöhnen, Wenn du mich willst mit Myrten krönen.

# 5. **I** # I i #. (Giehe II. S. 142.)

Es ist vergebens, Kalia, bag man acht', Der Augen Glanz, ber trefslichen Stirne Pracht, Der Purpurmund, ber Schnee ber Wangen, Sen machtig bieses Herz zu fangen.

Nein, beine Lippen find nur umsonst bemuht Obgleich bies Untlig gleich einer Rose blubt,

bgleich bas überfüße Singen uch machtig, Lowen zu bezwingen.

Schönste Siren', der lieblichen Saiten Klang, die Mormorbrust, der flüchtigen Füße Gang, dies Fleisch, dem alle Lilien weichen, der Leib, dem kein Geschöpf zu gleichen;

Der Hande Schnee, ber machtigen Urme Band, Sind viel zu nichtig, wenn nicht das werthe Pfand, Das nur des Himmels Geist austheilet, Die Tugend, beine Schwachheit heilet.

Die werthe Tugend, Lalia, bleibt und steht, Benn nun bie Schönheit, als lichter Blig, vergeht, nb wenn bie beiben Stern' expleichen, ab wenn ber Körper wird zur Leichen.

Die stedt mich jest mit schütternben Flammen an, de macht, daß ich mich selbst nicht beherrschen kann, de zwingt mich, aus mir selbst zu reisen, db mas nicht ewig, abzuweisen.

Weg Welt, weg Erbe, nichtige Phantasie! Seg Stand! weg Ehre, flüchtiger jest als je! Seg was mein Geist zuvor geliebet! Seg, was mein schlechtes Herz betrübet!

Gelehrte Thorheit, kostlicher Unverstand, inst mein Begehren! jest, nun du mir bekannt, tein Schmerz und Irren — geh bei Seite I ich mich tieser einverleite!

Weg, meine Laute! Wer wird durch mich ergett, ern man die Glieder nun in die Grube sett? ird Jemand, was ich schreibe, lesen, ern ich werd' in der Gruft verwesen?

Bas wird es helfen, wenn ber entleibte Beift Df und alleine nach bem Gerichte reift,

Daß mich ein sterblich Weib geehret, Und mir mit Unmuth zugehoret?

Die Tugend bricht das schreckliche Netz entzwei, Trott Tod und Holle, spricht uns von Schmerzen fin Sie lehrt, was irdisch ist, verlachen, Und kann uns gleich den Göttern machen.

#### 6. Gewalt der Liebe.

(Siehe, II. S. 184.)

Reine Lieb' ist's, die nichts zwinget, Ob der Erden Abgrund kracht, Ob durch schwarze Lufte dringet Der entbrannten Stralen Macht. Keiner Thaten Wunderwerke Dampfen treuer Liebe Starke.

Spannt ber Tob schon seinen Bogen, Stedt er Trauerfadeln an, Sie hat ihre Sehn' gezogen, Der nichts widerstehen kann. Ihre Glut brennt, wann wir Erben, Und zur Handvoll Aschen werben.

Wenn die Holle sich erschüttert, Und mit Ach und Folter schreckt, Und der Aengsten Angst sich wittert, Wird ihr Eiser mehr entsteckt. (entzündet) -Lieb' ist nichts, denn Glut und Flammen, Wie Gott, Licht und Feu'r zusammen.

Laßt die stolzen Wellen toben, Schaumt, ihr Meere! brauft und schmeißt, Wenn der strenge Nord von oben In des Salzes Fluten reißt; Wird boch Wind: und Wasserskampfen Nicht ben Brand ber Liebe bampfen.

Lieb' ift, ber nichts gleich zu schäten, Wenn man alles Gold ber Welt Gleich wollt' auf die Wage seten: Lieb' ift, die ben Ausschlag halt, Lieb' ift, trot ber Silberhaufen, Rur burch Liebe zu erkaufen.

#### XXI. Ein Lied von Georg Greflinger.

ju Regensburg. Wann? gest mahrscheinlich 1677 ju Samburg. fus beffen (Seladons) weltlichen Liebern. Frantfurt 1651. 8.)

#### Ehestand der Freude.

(Siehe, S. 60.)

Lasset und scherzen Blühende Herzen, Lasset und lieben Ohne Verschieben, Lauten und Geigen Sollen nicht schweigen, Kommet zum Tanze, Pflücket vom Kranze.

Drudet die Sande, Legt euch zum Ende, Gebet euch Kuffe, Tretet die Fuße. Machet euch frohlich, Machet euch ehlich, Lasset bie Narren Einsam verharren.

Shlich zu werben Dienet ber Erben, Ledige Leute Mangeln ber Freude; Jeber muß sterben Machet euch Erben Euerem Gute, Namen und Blute.

Lasset ber Grauen Murren und Schauen! Rathen und Wissen, Wenig erspriessen; Eben sie selber Waren auch Kalber, Blübenbe Herzen Lasset uns scherzen.

#### XXII. Gin Lied von David Schirmer

Geb. ju Freiberg an ber Mutbe. Wann? geft. 1646 ju D (Aus G. A. H. Grambergs Blumen beutscher Dichter bes 17 hunderts. Olbenburg 1805.

# (Siehe, S. 67.)

Der Sommer ist gewichen, Der Winter bricht herein; Das Laub ist gar verblichen, Die Schatten werden klein. Kein Bogel läßt sich hören, Der liebliche Favon Will nimmer spielend kehren, Und Boreas raft ichon.

Laft uns bas Canb verlaffen, Die Luft ift nun vorbei; Bu sehn wie auf ben Gaffen Die Stadt geschäftig sen; Bis bag ber Frühling wieber Die Freuden seiner Zeit In unsre sugen Lieber In unfre herzen streut.

Gehabt euch wohl, ihr Bronnen! Du bunte Gartenlust, Und ihr, o lichte Sonnen! Ich habe fortgemußt. Gott ehre mir bas Leben Das hier ein Landmann hat, Muß ich es gleich vergeben Lieb' ich boch keine Stadt.

### Sieben Lieder von Sigmund v. Birken.

Geb. 1626, geft. 1681.

en (Floridane) Pegnefis. 2 Bbe. Murnberg 1673 - 1679.12.)

### 1. Bas Causendschönlein.

(Siehe, 1. S. 98.)

Wenn die Nymphen sich ergegen, Und sie etwan in dem Hegen Eines Dornes Stachel rigt: Wo der Rit sich hin ergossen, Macht er Tausendschönlein sprossen, Blutes Purpur auf sie sprift. Jene mag die Meerschned malen Die zu hof in Purpur pralen, Die ein prachtig Elend ziert: Schoner sind die Tausendschonen, Die uns hier mit Freiheit kronen, Wo man fromme heerden führt.

Amarante, Blum' ber Liebe! Blumen liebe ich, und giebe Ehre, vor ben andern, bir. Du ben Blumholb ehre wieber: Stehe, wann ich liege nieber, Dort um meine Grabesthur.

#### 2. Lob Des gehaferlebens.

(G. I. Geite 70.)

Wer in lieben Lebenstagen, Segelt, von ber Sorgen Rand, Zu ber Freudenzeit Behagen, Liebe Schaf' und Schäferstand, Haffe hochgeführte Dächer, Und ber Städte Goldgemächer.

Unfrer Surben Sirtenluft If noch vielen unbewußt.

Wo ist fromm : und freies Rasten? Wo steht wahrer Freiheit Thron? Wo glanzt helles Tugendglasten Und der Unschuld Perlenkron? Nur ein freies Schäferleben Kann die wahre Wollust geben.

Unfrer Surden Sirtenluft Ift noch vielen unbewußt.

Ber liebt nicht die bunten Basen, Benn sie Luft und Lust beblumt, Und die kleebeschaten Rasen, Benn sie glanzen goldgestriemt? Schafern sind Alltagessachen Bas die Belt macht Freudenlachen.

Unfrer Surben Sirtenluft Ift noch vielen unbewußt.

Was geht über kuhlen Schatten, Der bei hohlen Felsen lauscht, Wenn uns Sonn' und Schritt abmatten, Und bort bei ben Buschen bauscht? Diesen konnen wir genießen, Und mit Lust bie Rast versüßen.

Unfrer Surben Sirtenluft If noch vielen unbewußt.

Wo die Silberbache lallen, Ein vom Fels entquollner Quell Riefelt heller als Krystallen, Rimmt er freudig seine Stell: Stillet da sein Durstbekriegen Bis ihn Flut und Lied einwiegen.

Unfrer Surben Sirtenluft Sft noch vielen unbewußt.

Weibet er nicht Muth und Sinnen Un ber Felder Bluthenzeit? Blumwerk läßt nicht Duft zerrinnen Luft stärkt ihn zur Frohlichkeit. Lerchenstimm' entzuckt die Ohren Alles lacht wie neugeboren.

> Unfrer Surben Sirtenluft Ift noch vielen unbewußt.

Sein Pallaft, sind Walb und Matten, Sein Zibeth, ber Blumen Ruch; Seine Lust bes Laubes Schatten, Freier Sinn, sein Lieberbuch; Gold und Geld, gereifte Lehren, Eigne Habe, sein Verzehren.

Unfrer Surben Sirtenluft Ift noch vielen unbewußt.

Er barf Neib und Haß nicht bulben, Weil er Stadt und Hofart flieht; Nicht den scheelen Sorgen hulben, Weil sein Thun auf Unschuld sieht. Und was sonst für nütze Sachen, Die aus Schäfern Kürsten machen.

Unfrer Surben Sirtenluft If noch vielen unbewußt.

#### 3. Rosenlied.

(G. I. Geite 101.)

Ucber ben wahren Verfaffer dieses schönen Liedes, bas unter Indans Ramen befannt ift, fiehe bei Amarantes (Gerdegen) "Radin vom hirten und Blumenorden an der Pegnit. Rurnberg 1744.
Seite 245.

Nun ich komm zu bir gegangen, Mein Berlangen, Rosenwald! Rosenwald, bu mein Berlangen, Meiner Blumen liebster Halt! Ulso sagt' ich nächft, ohn' Warten Eilend zu bem Rosengarten. Rosen! rief ich durch die Walber: Rosen! sprach der Widerhall. Alle Berge, Busch' und Felber Schallten ob der Stimme Fall. Ich erdacht', ihr Hirtenbrüder! Bei den Rosen Rosenlieder.

Selten mag man sonder Stechen

Db man schon die Finger spikt —
Purpurrothe Rosen brechen,
Zeitlich wird man wund gerigt.
Ulso haßt des Neiders Neiden,
Unfre mehr als guldnen Freuden.

Mir foll niemand unterfagen, In bem beutschen Dichterstreit Einen Rosenkranz zu tragen. Rosen in ber Winterszeit Aufzusparen unversehret, Hat ein Kaiser selbst gelehret.

Bier ber Erben, Luft bes Lengen, Rofe, schone Felberfron, Blumenaug', ber Balber Glangen, Frühlingsbotin, Liebeslohn! Deiner Blatter rothes Bligen, Laffet uns nicht bei bir figen.

Rosen sind der Venus eigen, Die ihr Sohn dem Harpokrat, Bon der Mutter That zu schweigen, Schmeichlerisch gewidmet hat. Diese Liebesdorner tupfen, Daß vor Lieb' die Herzen hupfen.

### 4. **週eralte 独irt**. (Siehe, I. S. 301.)

Ein betagter Hirt spazierte, Durch die Flur und durch den Hain Als die Sonn' das Meer berührte Und taucht' ihre Stralen ein. Dorten war in schönen Gründen Ein gar lustig Thal zu sinden. In der grünen Wiesen Schooß Sah er von der Höhe blicken, Und von eines Hügels Rücken, Ein mit Zier erbautes Schloß.

Unten floß in Ufern schöne Silberhell ein starker Bach, Der mit süßem Fallgetone Rauschte Felsen — ab gemach, Dortseits lagen stille Felder, Und hier schattenkuhle Wälder, Da die Hirten und ihr Vieh Theils unter den Bäumen schliefen Theils in Kräutern weiden liesen Bis am Bauch und an die Knie

Schone Garten, Rebenhügel Und der Fischereien Lust, Alles sah er, wie im Spiegel, Hier, was anders wo bewußt. In das Schloß er auswärts steiget. Jedermann sich vor ihm neiget, Beut ihn freundlich guten Tag. "Gott bewahre deine Riegel, Daß dich nie, du theurer Hügel, Eine Feindeshand zerschlag."

Und bes Schloffes herr, ber Berthe, Den besagte ganberei,

Als ben Oberhirten, ehrte, Dessen Herz voll beutscher Treu, Sich bestis, ben alten Hirten Wohl und willig zu bewirthen Ihm bes Hauses Schönheit wieß; Der sich, alles best gefallen, Aber boch vor andrem allen Einen Brunn behagen ließ.

Einen Brunn, ber, wo sie aßen, Durch Neptun, ben Meergott, goß Basser, welches aus ber Maßen Lieb und herzerfreulich floß. Da dann er des Brunnleins Springen, Freudbestürzet ob den Dingen, Das Albasterbrunnlein nennt. "Lieblich Brunnlein, rausche süße, Rausch' und gieße klare Flüße, Sagt er, sließe sonder End."

Nun die schönen Röhrlein spielten, Sie indessen manches Glas In dem Brunnentrog abkühlten, Daß man alles Leids vergaß. Bacchus Naß floß durch die Kehlen, Auf Gesundheit treuer Seelen, An dem Brunnlein nach und nach. Bis der alte hirt, im Scheiden, Dem Besiger bieser Freuden, Ereu' und Freundeshuld versprach.

## 5. Antschluss zu lieben.

(Siehe, I. S. 352.)

Lieb' ich, ober bin ich frei? Ich muß fast bekennen, Dag in mir entglommen sen Ein geheimes Brennen.

Nun, ich will bir nicht, o Kind! Stehlen beine Waffen. Doch bu wollest auch gelind Meinen Vorsat strafen.

Schieße mich! jeboch mit Gold: Blei macht nur Beschwerben. Soll ich lieben, gern ich wollt' Auch geliebet werben.

Meine Freiheit, bleib du hier Un ber Stauden hangen, Gerne, will ich, Liebe, dir Geben mich gefangen.

### 6. Bas gestohlne Peri-

Scherglieb.

(Siehe, I. S. 353.)

Ich komm vor beine Thur, D hirtin voller Zier! Ich muß bir etwas klagen; Ich muß bir etwas sagen. Mein Leid bring' ich zu bir, Gieb du mir Kreud' dafür. Dein Schäfer bich anspricht, Doch ach! er ist es nicht: Er hat sich selbst verloren; Er lebt nicht wie zuvoren. Sein Leib stirbt balb bahin, Kein Herz ist mehr barin.

Ein Kind, ein freches Kind, Wiewohl es war stocklind, Hat mir mein Herz gestohlen. Wie soll ich's wiederholen? Der Dieb sich bald verlief, Wie sehr ich ihn nachrief.

Ich hab, burch Berg und Thal, In Walbern tausendmal, Jedoch umsonst, gefraget. Dies nur wird mir gesaget: Man hab' ben Dieb gesehn Aus beinem Hause gehn.

Gieb wieder, gieb heraus, Haft du den Dieb im Haus!
Man pflegt nicht bei den Hirten
Die Diebe zu bewirthen.
Haft du die Diebe lieb,
So bist du felbst ein Dieb.

Willst du, o Schäserin! Billst du mir aber ihn Den Dieb, nicht selber geben; So gieb mir nur mein Leben; Den Diebstahl wiedergieb, Giebst du mir nicht den Dieb.

Bersagst du beibes mir:
So will, bas schwor ich bir,
So will ich bich verklagen,
Und allen Menschen sagen,

So mahr ich sen ein Dieb, Daß ich nichts wiedergieb.

Wenn du ja gern für bich Behielst mein Herz und mich: Wollst mir ein anders geben! Ohn' Herz kann ich nicht leben. Behalt mein Herze bir; Nur gieb mir beins bafür.

Gieb, Diebin, gieb bich mir! Und habe mich bafür. Mein Herz in beinem Leibe, Dein Herz in meinem bleibe! Gern bleib' ich tobt in mir: Wenn ich nur leb' in bir.

## toria bon der Weiber Creue zu Weinsberg. (1140)

Mel.: "Umarintha, Die ich haffe."

Ioh. Hofel's hiftorisches Gesangbuch. Schleufingen 1681.

it G. A. Burgers Ballabe: "Die Weiber von Weinsberg," Bande unfrer Sammlung. Die alteste Behandlung dieser hat Heinrich Bunting im 2. Th. der "Braunschweigschen Chronicka" Magdeburg 1584 in Reime gefaßt.

Lasset uns ein Liedlein singen Bon belobter Weiber-Treu, Beiber-Lob in Reinse bringen, Alte Thaten machen neu. Sie sind wurdig zu erzählen; Es verdienen ein Gedicht Solche fromme Beiber-Seelen Und ein ewigs Ruhm-Gerücht.

Weinsberg, eine Burg in Bayren, Die einmal ein Weinberg war, Heisset uns die That erneuren Ihrer frommen Weiber = Schaar. Welf, der Herzog, wild von Sitten, Wurde von dem Kaiser = Heer Hart belägert und bestritten, That aus Weinsberg Gegenwehr.

Unverschnlich war entbrennet Des ergrimmten Kaisers Jorn. Weinsberg wurde hart berennet; Welfen war der Tod geschworn. Er konnt keine Gnad' erwerben; Konrad Weinsberg schleisen wollt. Uch, da ware nah das Sterben; Enade theurer war, als Gold. Stolze Manner, borft ihr sagen, Daß ihr alles könnt allein, Wie daß ihr nicht weggeschlagen Bon der Burg, benahmt von Bein, Die gefürchten Feindes = Hausen? Wo blieb damals euer Trug? Daß dem Tod ihr konnt entlausen, Burden Weiber euer Schutz.

Weiber wußten Rath zu sinden, Da den Männern Witz gebrach; Weiber konnten überwinden, Da die Männer wurden schwach. Konrad hat erhört ihr Flehen, Daß ein' Jede sicherlich Aus der Festung möchte gehen, Tragen, was sie könnt, mit sich.

Bas beginnen da die Beiber? Nicht (wer hat's gehöret je?) Gold und Silber; nein, die Leiber Ihrer Manner fassen sie Auf den zarten schwachen Rucken, Tragen sie zur Burg hinaus. Bater, Brüder sah man drücken Ihre Achseln vor dem Haus.

Raifer Konrad war betrogen, Mußte bannoch bieser Treu In bem Herzen senn gewogen: Dessen Zeug' sein Weinen sen, Herzog Welsen ward verziehen, Und der schönen Burg verschont. Solch ein löblich Liebs : Bemühen Billig ward mit Enad' belohnt.

Manner! legt die Feder nieder, Ruhmt nicht mehr, wie ihr gethan, Den Aeneas und zween Bruber, Die aus Troja und Catan, Aus dem Brand hinweggetragen Ihre Eltern, ist es wahr: Horet hier, was mehr ist, sagen Bon der frommen Weiber Schaar.

Euern Ruhm habt ihr zu bauen Auf brei Manner nur allein: Dreißigmal brei treue Frauen Dreimal mehr zu loben senn. Denket boch: es trugen Beiber, Schwach von Rucken, arm an Stark, Die so schweren Manner-Leiber D, ein treues Wunderwerk!

Last es mir ein Wunder heißen, Weil es Wunder auch gethan: Us die Sag' hiervon that reisen Zu dem Herzog von Toskan, Und ihn krank fand auf dem Bette, Machte sie ihn stracks gesund. Weiber - Treu that an der Stätte, Was die Arzenei nicht kunnt.

Schweiget nun, ihr Beibers Feinde; Lobt, was ihr zuvor geschmaht. Frauen sind die treusten Freunde, Ihre Lieb' vor alles geht.
Welcher Mann wollt anderst sagen, Der soll nit so würdig seyn,
Daß ihn eine Frau sollt' tragen
Aus Gesahr, Angst oder Pein.

Nicht werth ist er, (will ich sagen) Daß ihn lang' in Mutterleib Und auch lange hat getragen Auf dem Arm ein treues Weib. Aber mehr als gute Zeiten Der verdient und auch bekam,

## AXIV. Weret Wieder von Johann von Ent. 2006. jwifchen 1626 — 1630. geft. 1697.)

(Ans Fr. Haugs poetischem Lustwald. Tubingen 1819; da ist wei Gedichtsammlungen: 1. Dichterische Bersuchsgabe, Bastl und 2. Poetisches Spazierwäldlein, 1700 nicht erhalten komt

#### 1. Austliedlein.

(Siehe, G. 184.)

Pflegt, wie ich, ber Frohlichkeit Ohne Reid und Sorgen Wohl von Morgen Bis zur Abendzeit! Freunde! Wer sich ohne Noth Mit Gebanken plagt, und traurig zagt,
Ift ja lebendig todt.

Her, bu edles Saitenspiel! Du follst jest nicht schweigen! Her ba, Geigen! Und ber Kloten viel! Wo die keusche Musenschaar Mit dem Bacchus scherzt, Und er sie herzt, Da hat es nie Gefahr.

Nun so segelt lustig fort Durch die süßen Wellen, Ihr Gesellen, In den Freudenport! Fühlt's, und bleibt dabei, Daß ein froher Muth Das beste Gut Auf dieser Erde sen!

#### 2. Frühlingslied,

(Siehe, G. 185.)

Seit die Sonne höher steigt, Und sich schon dem Widder zeigt, Seit von Westen Lüste ziehen, Muß der trübe Winter sliehen. Erstgeborner Jahredsohn, Sanster Frühling, sey willsommen! Deine Herkunft hat mir schon Mes Leid hinweggenommen.

Der entwichnen Storche Heer Rommt in Rotten über Meer, Und die winterscheuen Schwalben Zwitschern wieder allenthalben. Dides Eis und tiefer Schnee Werden nirgend mehr gefunden; MILE, Bach und Teich und See, Sind bes kalten Bands entbunden. Schaut, die grüne Mattentracht Wird mit Blumen bunt gemacht; Berg' und Thaler sind erfreuet, Daß der Frühthau Perlen kreuet. Staud' und Baum gewinnen Saft, Alle Wälder stehn erfrischet, Ihre Trau'r ist abgeschafft, Bluth' und Laub ist schon vermischet.

Das Gestügel, voller Brunft, ibt sich in der Musenkunft, Daß die holden Busch' erschallen Zu der Menschen Lustgefallen. Mit dem frohen Tageslicht Hort man ihr Gesang erklingen. Undre sind so ganz etpicht, Daß sie auch im Finstern singen.

Was auf slacher Erbe lebt, Ober hoch in Luften schwebt, Ober sich zum Schwimmen schicket, Wird um diese Zeit erquicket, Und durch Wollust aufgeweckt. Ja, der Himmel selber lachet, Weil sich alles, was er beckt, Nun verjungt und frohlich machet.

Sollt' im Frühling ich allein Schweres Sinns und traurig senn; Nein, o nein, ich will es lassen Will ein frisches Herz nun fassen. Auf, wohlauf! mein welker Muth Soll von Neuem wieder blühen, Gleichwie jeht mein Garten thut, Und sich nur um Lust bemühen.

Drum, ihr Sorgen, weichet fort! Suchet einen andern Ort. Flieht von hinnen, Geistesplagen! Denn ich will mit Wahrheit fagen: Erstgeborner Jahressohn,
Sanfter Frühling, sen willkommen!
Deine Herkunft hat mir schon
Mes Leid hinweggenommen

3. UARaldlied. Siehe, S. 187.

Willsommen grüner Freudenort, Du schönes Freudenhaus! Hier send' ich meine Sorgen fort! Hier fährt baß Trauern aus. Dein Blätterdach, Dein Silberbach Dein süßer Lispelklang Ift meine Zier. Es dünkt in dir Mich keine Stunde lang.

Rings burgen Wasser, Luft und Land Des Namenlosen Kraft, Deß reiche milbe Vaterhand Auch uns die Nahrung schafft. Sein Finger macht Der Lilien Pracht. Des Himmels Flügelheer Gewinnt sein Brot Mit keiner Noth. Warum nicht wir vielmehr?

Die Sorge schwächet Geist und Sinn, Und hilft boch nicht ein Haar, Bas brachte sie benn für Gewinn? Die flieh' ich immerdar. Kommt Ungemach Und halt mich wach, So hoff' ich wieber Ruh. Das leichte Glück Hegt Nück und Tück': Es geht nicht anders zu.

Begier nach Hoheit, Gelb und Gut — Bei mir hat's keinen Platz.
Gesund von Leib und frisch an Muth
Ist wohl der beste Schatz.
Bedenkt den Lauf:
Heut geht man auf,
Und morgen wieder ab.
Man muß davon,
Der letzte Lohn
Ist nur ein kaltes Grab.

Wem hohe Wurd' in Wünschen lacht, Der sucht ber Knechtschaft Band. Un Hofen ist bei großer Pracht Auch großer Unbestand. Wer Einfalt haßt, Und wacker praßt, Der heißt allbort ein Helb; Geht Weisen vor, Steigt rasch empor, Und ärntet Gelb um Gelb.

Man glaubt es nicht zu bieser Zeit Und doch ist's kein Gedicht: Wer in der stillen Niedrigkeit, Auf Amtespslicht erpicht, Wie Gott es fügt, Lebt sehr vergnügt. Mehr, als ein König, lebt, Der immerdar Mit Kriegsgefahr Nach Land und Leuten strebt.

Ift bieses runde Hügelein,

Nicht schöner, als ber Alpenstein, Worauf die Gemse springt? Fort, Schähe, fort An euren Ort! Hin, schnöder Ehrgeiz, hin! Ich hasse dich, Und freue mich, Zu bleiben, wo ich bin.

## . Drei Lieder von Johann Georg Schoch,

Geb. swiften 1629 - 1632. geft. mahricheinlich 1663.

ns deffen neuerbautem poetischem Luft. und Blumengarten. Leipzig 1660. 12.)

#### 1. Baund Nein.

Un Umanba.

(Siebe. S. 116.)

Amanda, darf man dich wohl kuffen, So komm, mein Liebchen, zu mir her? "Ich muß es wohl am Besten wissen," War ihre Antwort ohngefahr. Sie lief davon, und sagte: Nein! Und gab sich doch geduldig brein.

Lauf nicht, mein Kind, und bleibe stehen, Lauf, Schone, rief ich, nicht zu weit; Laß uns des Kuffens Werk begehen, Wir sind in unfrer besten Zeit. Sie seufzte tief und sagte: Nein! Und gab sich doch geduldig brein.

So halte boch, und lag bich kuffen, Rein Mensch foll ja in dieser Stadt

Auch nicht ein Wortchen bavon wiffen, Was mir bein Mund gewähret hat; Sie zuckte rasch, und sagte: Nein! Und gab sich boch gebuldig brein.

Hiermit nun zog ich meiner Straßen, Woher ich neulich kommen war, Erfuhr inbessen bestermaßen Bon bir, Amanda, wunderbar: Daß Ja, bei vielen pslege Nein, Und Nein, so viel als Ja zu seyn.

### 2. An Amöne. (Siehe, S. 130.)

Ich sprache gerne so: "weil ich bich laffen soll, Umone, gute Nacht! gehab bich wieder wohl,

> Gehab bich wohl, du Schone! Weil ich bich laffen foll, Du freundlichste Amone, Gehab bich wieder wohl."

Ich fprache gerne so, und wunschte meiner Pein Weil ich bich laffen soll, nun wieder frei zu senn.

Ach! daß ich könnte sagen: "Umone, gute Nacht! Du kannst mich nicht mehr plagen, Ich hab' mich los gemacht."

Ich sprache gerne so, nur du bist Schulb daran, Du gar zu liebes Kind! daß ich nicht sagen kann:

"Gehab dich wohl du Schone, Weil ich dich lassen soll, Du freundlichste Amone, Gehab dich wieder wohl."

## 3. Die Liebesbelagerung. Scherzlieb.

(Giche, G. 141.)

dun hab' ich die Freiheit und alles verloren, weil ich der Benus zur Fahne geschworen, habe verkaufet die Freiheit, das Leben, weil ich mich wieder in Dienste begeben.

Die Buler, so mannlich zu Felbe gestritten, 8 sind Offiziere zum Besten beritten, marschall ist Amor, bem will es gebühren ganzen Armee die Truppen zu führen.

Denn wer es im Lieben am kuhnsten will wagen, wird auch vor andern zum Ritter geschlagen, wer sich im Kuffen am besten verhalten, muß bann die hohesten Chargen verwalten.

Die Augen ber Liebsten, die feurigen Blige, 8 find die Kartaunen, das Morfergeschütze, rch welche die Kugeln, die glimmenden Ballen, e tief in die Festung der Herzen einfallen.

Die zitternden Seufzer, das wuthende Rasen, 1d helle Trompeter, die Lermen nur blasen, : starken Begierden sind Piken und Lanzen, : Hoffnung das Bollwerk, Bertrostung die Schanzen.

Bermeint man es mochten die Sturme gelingen, läßt die Berzweiflung die Mine nicht springen; ch wenn man der Liebsten muß leben bekaubet, sind die Petarben an's Herze geschraubet.

Intreue, so täglich zur Losung geblieben, stehet im Fähnlein mit Blute geschrieben, Wappen ba stehen gedoppelte Zungen, v Herzen in Trummern und Studen zersprungen.

Der Rob auch ber stehet zur Seite gemalet, Der Kummer und Schmerzen statt Lohnung bezahlet; Blei, Augeln und Pulver sind Thranen und Zahren, Die wir keinen Augenblick konnen entbahren:

Saß, Zwietracht und Miggunft, Berlaumdung und Lign Sind Feinde, mit benen man stundlich zu kriegen; Furcht, Rachgier und Gifer sind unfre Gesellen, Mit welchen wir fleißig die Posten bestellen.

Biel tausend Gedanken sind die uns blokiren Und die uns vor Augen Verblendungen sühren; Des Mißtraun steht Schildwacht auf unsern Basteien, Und hilft uns da: "Werda!" am fleißigsten schreien.

Drum, welcher ber Benus zur Fahne geschworen Der hat schon bie Freiheit und alles verloren; Und wer sich bei Amor in Dienste begeben, Derselbe verkaufet die Freiheit, das Leben.

### XXVI. Acht Lieder von Jakob Schwieger.

Geb. mahricheinlich 1630. geft. zwifchen 1665 .- 1667.

(Mus beffen (Filibor bes Dorferers) geharnschter Benus; ober Liebet, lieber im Rriege gebichtet, mit neuen Gesang . Beisen ju fingen und ju finiclen gofehet. hamburg 1660. 12.)

#### 1. Von seiner Muse.

(Siehe, 3. 3. Cichenburg auserlesene Stude 3. Bbe. Brannfond)
1778. III. S. 325.)

Warum ich nur vom Lieben Die Blatter voll geschrieben, Warum mein Buch verzärtelt lacht, Mocht einer wundernd fragen; Drum will ich felber fagen, Bas mich dazu hat angebracht.

Der Feuerhauch der Musen Hat meinen engen Busen Mit solchen Frammen nicht gerührt; Apoll ist hier nicht Meister, Nicht Pallas, so die Geister Auf Helikons Gebusche führt.

Die Luft, die Red' und Blide, Der Glieber ihr Geschide, Und was Rosillen mehr beschönt, (verschönert) Ihr Befen, Kleidung, Lachen, Betrubnis, Schlaf und Wachen hat mich mit Epheu umgekrönt.

Straks bin ich ein Poete, Wenn ihrer Wangen Rothe Im weissen Alabaster blickt; Wenn in die goldnen Saiten Will ihre Kehle streiten, So werd' ich aus mir selbst entzückt.

Der mag die Tugend melben, Und der die alten Helben Aus Deutschland tragen zu Papier, Der, hohe Sachen schreiben; Ich will die Liebe treiben, Und wie Rosille mir kommt für.

Der Schiffer schwaft von Stürmen, Der Krieger prable von Thürmen, Die er so oft erstiegen hat; Der Bauer lobt die Felder, Der Jäger Wild und Wälder, Der Reisende so manche Stadt.

Ich bin ein Stengfernlieber, Die Zunge geht mir über ::

#### 2. Gefährlicher Aufschub.

(Siehe, Cbenbafelbft III. S. 328.)

Laß uns, Kind, der Jugend brauchen, Weil uns noch die Schönheit blüht; Wenn die Geister einst verrauchen, Und die Todtenfarb' unizieht Unser runzlichtes Gesichte, Wer begehrt dann unsern Kuß? Nimm sie an, der Rosen Früchte, Eh' ihr Blatt verwelken muß.

Db die Alten murrisch zanken, Nehmen sie der Freude wahr; Muß man drum mit ihnen kranken? (traurig sen Nein, ich acht' es nicht ein Haar. Sollte der mich Sitten lehren, Der bereits hat ausgelehrt? Dann werd' ich mich auch bekehren, Wenn mein Alter sich verkehrt.

Die befüßten Fruhlingstage

Drum so brauch, mein Kind, ber Zeiten, Weil die Zeiten grünend senn, Was uns bleibt, sind Traurigkeiten, Gehn uns diesen Zeiten ein. D wie plöglich kömmt die Stunde, Daß uns Klotho in der Eil Schießt die Rosen von dem Munde Durch des Todes Frevelpfeil.

So sey mit ben Scharlachwangen, Schone, ferner nicht zu theu'r; Lindre meiner Qual Berlangen, Kuhl', ach! kuhl' der Liebe Feu'r. Wo von den besüßten Fluten Deines Zudermundes Naß Mir kein Chau ist zu vermuthen Werd' ich noch vor Abends blaß.

Gieb zwei Kußchen, gieb mir eines, Soll es ja kein mehrers sepn; Gieb mein Schatz mir nur nicht keines, Willst du mich dem Lobtenschrein Auf ein wenigs noch ersparen. Was nutt dann ein kalter Kuß, Wenn ich auf der Leichenbaaren Deiner Reu' erst warten muß?

3. Nachruhm. (Siehe, Ebend. III. S. 331.)

Was frag' ich nach den Trauerfahnen, Was nach den Wappen vieler Ahnen, Und ob mich dann ein Marmor ziert, Wenn einstens zu den blagen Schaaren Mein Geist ist übern Fluß gefahren, Wo uns der Ehre Sucht nicht rührt?

Es mag mich, wer ba will, beklagen, Mag sauer sehn, und Leide tragen; Ich achte nicht bes Pobels Spiel, Hilbor, nur hingestorben, Bleibt nur bein Nachruhm unverdorben Bei Rosilis, der Reime Ziel.

Ich weiß, es werden beine Zeiten Bei ihr nicht zum Vergeffen eilen, Sie wird dich lefen Tag und Nacht, Und sagen: Was hier ift geschrieben hat Filidor aus treuem Lieben Auf unser beider Brunft erdacht.

4. 13 osilis. (Siehe, Ebenbas. III. S. 332.)

Die Unmuth, Schönheit, Zierd' und Prangen, Das Purpurblut ber rothen Wangen, Der Augen Blit, der Stirne Glanz, Das Spiel der lieblichen Geberden, Der Gang, die Tracht, find himmlisch ganz, Und können nicht verschönert werden.

So lieblich sahe nie Dione, Wenn sie auf bem vergolbten Throne In Paphos Tempel Ehr' empfing. Betracht' ich bein so sußes Wesen, So halt' ich für ein schlechtes Ding, Was ich von Helenen gelesen.

So kannst du die Bollkommenheiten Der Schönheit, Schöne, seibst bestreiten, Du ziehest aller Herzen an. Wer dich kann anschaun ohne Brennen Und Liebesglut, benselben kann der in in the Man einen Stein, nicht Menschen, neunenig mand

Wie haufig aber dich mit Gaben habet bol' Bor andern die Geburt erhaben, Go färglich ist dir mitgetheilt Mitleiben, Arost, und ein Gemuthe, Das eine wunde Seele heilt Durch Freundes Zuspruch, Gunst und Gute.

Der scharfe Fels ber Diamanten Reicht seines Leibes rauhe Ranten Des Kuffers Lippen willig bar; Die Rose, von bem warmen Westen Getrieben, budt sich mit Gefahr Zu ihres Dornes wilben Aesten.

Du, Sarte, läßt bich nicht erweichen, Die minbste Gegengunst zu reichen Dem, ber in beiner Glut sich qualt. Wer bich erblickt, ist ohne Leben, Ift sonder Geist, und wird entseelt, Und bu willst ihm kein Mittel geben.

So meinst bu, bu senst bir geboren, Senst bir allein zum Zweck erkoren, Warum wir auf ber Erbe senn. Kein Bild wird barum wohl gemalet, Daß man es birget in den Schrein; So wird die Arbeit nicht bezalet.

Indem man bich wie gottlich preiset, Psiicht, Ehr' und Demuth dir erweiset, Sen, Schone, drum nicht eben stolz. Die Knie, so vor Altaren liegen, Psiegt man nicht für ein faules Holz, Für Götterfreundschaft nur zu biegen.

Die Grausamkeit und suges Lachen, Wie können bie Bermandnig (Bermandtschaft) machen

In einem schönen Angesicht? Entwöhn bich, Kind, ber Ernstgeberben; So wird ber schönen Schönheit Licht Noch tausendfach verschönert werben.

#### 5. Beschwerden der Liebe.

(Siehe, III. S. 335.)

Mit Lieben ift es so beschaffen: Du mußt bich ofters lassen strafen, Dein Ernst muß Spott und Thorheit senn. Du mußt bich so, bald anders, stellen. Rebst du vom Himmel, sie spricht: Nein, So muß' es senn der Schlund ber Hollen.

Kein ruhig Leben kannst du führen, Du mußt dich selbst in dir verlieren, Mußt lebend todt, todt lebend senn. Du darst nicht, was dir gut dunkt, sagen; Bewährst (jahst) du das, und sie spricht: Nein; So mußt du bald bein Wort verschlagen.

Dein Tag vergeht in Noth und Plagen, Die Nacht verschwindet dir mit Klagen, Du kannst nicht wach, nicht schlafend seyn. Haft du dich einst der Lieb' ergeben, Und meinest froh zu seyn; ach! nein, Die Lieb' ist nur ein Marterleben.

Oft mußt du vor den Pforten nachten, Mußt Regen, Frost und Schnee verachten, Mußt leiden und geduldig seyn. Hort sie dich an mit tauben Ohren, Sen nicht verdrießlich, nein, ach! nein; Verdruß hat manchen Raub verloren.

Der Neiber Zungen mußt bu lachen, Mußt allzeit bich politisch machen, In alle Sattel eben senn. Fragt Jemand, ob bu biese liebest, So mußt du sagen: Nein, ach! nein, Daß du bich nicht mit ihr betrübest.

Bas ihr gefällt, bas mußt bu preisen, Und jederzeit dich so erweisen, Daß du nicht ihr mögst widrig senn. Haft du von ihr was fliegen lassen, Und sie befragt dich; antwort': nein, Damit sie dich nicht möge hassen.

Spielt fie, so laß sie nicht verlieren; Nur dir will der Verlust gebühren; Dein Beutel muß stets offen seyn. Durch Lieben kann man wenig haben; Rein Krosus wirst du werden; nein; Die Jungfern lieben Gold und Gaben.

Heißt sie bich spottisch von sich gehen, So mußt bu lernen Scherz verstehen, Mußt bumm und unempfindlich senn. Auf ihr Berachten, Schimpfen, Schelten, Mußt du nicht zurnen; nein, ach! nein; Die Lieb' ist sonder Sturme selten.

Der Hoffnung, Sorge, Furcht und Sehnen Darfst du dich nimmer abgewöhnen, Mußt immer frei und beine seyn.
Drum will ich nun vom Lieben lassen! — Sollt' ich es können? Nein, ach! nein, Wer kann die lieben Madchen hassen?

## 6. **Ber Tran**m. (Siebe, III. S. 349.)

Ich gieng einmal im Traum zu Schiffe, Und Mele war mit mir, mein Kind; Es blies ber linde Westenwind; Als unser Schiff zu Lande liefe. Indem entstand ein Schiffgeschrei, Daß dies das Eiland Ippern sen.

Als wir das Eiland nun gegrüßet, Umfing mich Mel', und sprach zu mir: Schat, lag und schauen dies Revier, Das Thal, das jener Fluß begießet, Und hier der Zinnen hoher Schein, Die fast die Wolken nehmen ein.

Es war ber Tempel ber Dionen, Um welchen ber Poeten Schaar So manchesmal bemuhet war, Wo Lieb' und Liebeskinder wohnen. Sein Alterthum und Gattlichkeit Berkurzt' uns leichtlich Weg und Zeit.

Wir kamen zu ben Marmorthuren, Kupido ließ uns budend ein; Die Priesterinnen schreckt ber Schein, Der meine Schone pflegt zu zieren. Sie schrieen mit gebeugtem Knie: Hier ist bie Benus! hier ist Sie!

Das Bilb ber gottlichen Cytheren Berfarbte sich ob bem Altar; Der Hause, ber im Tempel war, Die Liebesgottin zu verehren, Rief lauter: ber, sonst keiner nicht, Gebühret Ehre, Wurd und Pflicht! Indem bewegt ich mich im Schlafe Der Traum verschwand, ich wurde wach, Und bachte diesem Bilde nach. Sieh, dacht' ich, daher rührt die Strafe! Und Benus-macht mir so viel Müh, Weil Mele schöner ist, als Sie.

## 7. Liebe bermag Alles.

(Siehe, III. G. 358)

Die Liebe lehrt im Finstern gehen, Sie lehret an der Thur uns stehen, Sie lehrt uns geben manche Zeichen, Ihr suß Vergnügen zu erreichen.

Sie lehrt auf tunftgemachten Lettern (Leitern) Bur Liebsten Fenfter einzuklettern; Die Liebe weiß ein Loch ju zeigen, In ein verriegelt haus zu steigen.

Sie kann uns unvermerket führen Durch so viel wohl verwahrte Thuren; Den Tritt kann sie so leise lehren, Die Mutter sollt' auf Ragen schworen.

Die Liebe lehrt den Athem hemmen, Sie lehrt den Huften uns beilemmen, Sie lehrt das Bette sacht' aufheben, Sie lehrt uns ftille Kuffe geben.

Dies lehrt, und sonst vielmehr, das Lieben, Doch, willst du dich im Lieben üben, So muß die Faulheit stehn beiseite; Die Lieb' erfordert frische Leute.

Wer lieben will, und nichts will wagen, Wer bei bem Lieben will verzagen,

Der laffe Lieben unterwegen, Der Braten sleugt uns nicht entgegen.

# 8. **Bas Zchattenreich.** (Siehe, III. S. 360.).

Es ist ein Ort in dustrer Nacht, Wo Pech und blauer Schwefel brennet, Deß hohler Schlund nie wird erkennet, Als wenn ein Blig ihn heiter macht; Mit Schlamm und schwarzen Wasserwogen Ist sein verfluchter Sig umzogen.

Megara benkt ba Martern aus Mit ihren Schwestern, benen Schlangen, Um die vergistten Schläse hangen; Dort ist die Grausamkeit zu Haus; Dort wohnet Neid und Wiberwillen, Man horet da des Zerbers Brüllen.

Irions Marterrad ist ba, Und Tantalus zum Durst verbannet; Der Tythius steht ausgespannet, Und wunscht sein Ende ware nah. Dort sind die ausgehöhlten Fässer (ber Danaiber In Lethes dunkelm Todgewässer.

Bu bieser Höhlen ist bestimmt, Wer mit der zarten Liebe spottet; Wer gegen Umor auf sich rottet; Und wider Benus Waffen nimmt, Treibt mit Verliebten Scherz und Possen, Wird hier in Ketten eingeschlossen.

Hingegen ist ein grunes Thal, Wo die beblumten Weste tublen;

Hier horet man von Saitenspielen, Bon Lust und Freuden ohne Zahl; Die Felder blühn in bunten Nelken, Und Rosen, welche nie verwelken.

Hier wehet eine Zimmetluft,
Man horet hier ohn' Ende schallen
Den Schlag ber muntern Nachtigallen;
Hein Frost, kein Nebelduft,
Kein Blig, kein Donnerschlag, noch Regen,
Zieht schwarzen Wolken hier entgegen.

Hier ist ein milber Liebesstreit, Das junge Bolk spielt mit Jungfrauen Auf Elis bunten Silberauen; Scherz, Liebe, Lust und Frohlichkeit, Bergnügung, Ruh und süßes Lachen Berkurzt ihr unaushörlichs Wachen.

Wohl bem, ber sich ber Lieb' ergieht! Der wird, bekrönt mit Myrtenkranzen, Genießen dieses steten Lenzen; Wohl bem, ber keusch und treulich liebt! Ihn wird mit Sieg, Triumph und Singen Der bleiche Charon überbringen.

#### XXVII. Ein Lied von Christian Weise.

Geb. 1642, geft. 1708.

(2016 beffen (Catharinus Civilis) "bie drei klugften Leute." Lingig 1682. 12.)

#### 1. 題ie Bose.

(Siehe, G. 234.)

Reu tomponirt von L. Berger.

Die Rose blubt, ich bin die fromme Biene, Und ruhre zwar die keuschen Blatter an, Daher ich Thau und Honig schöpfen kann; Doch lebt ihr Glanz und bleibet immer grune, Und also bin ich wohlgemuht, Weil meine Rose blubt.

Die Rose blutt, Gott laß den Schein verzichen, Damit die Zeit des Sommers langsam geht, Und weber Frost, noch andre Noth entsteht; So wird mein Gluck in dieser Rose bluben, Dann klingt mein sußes Freudenlied: D, meine Rose blutt!

Die Rose blubt, sie lacht vor andern Rosen Mit solcher Zier und Herzempfindlichkeit, Daß auch mein Sinn sich zu der Pflicht erbeut Mit keiner Blum' im Garten liebzukosen, Weil Ales, was man sonsten sieht, In dieser Rose blubt.

## Zwölf Lieder von Hans Assmann Freis herrn von Abschatz.

Geb. 1646, geft. 1699.

en "Poetischen Uebersepungen und Gedichten, in brei 26theilungen." Leipzig und Breflau 1704. 8.)

### 1. Die fremde Regung.

(Siehe, I. S. 248.)

Mittel aller Luft, die Glud und Zeit mir geben, ich ohn' Splvien nicht frohlich leben; venn ich bei ihr bin, so spielet um mein Herz igenehmer Schmerz.

n Sinn fuhlt sich gereitt von unbekanntem Eriebe, ch', und treffe sie doch ohne Furcht nicht an. n ein Herz jemals unwissend lieben kann, aub' ich, daß ich — liebe.

### 2. Liebe und Begenliebe.

(Giebe, I. G. 253.)

Wozu bient so sußes Bliden, Wenn du bist in nichts verliebt? Ift's, bag unser Seufzerschicken Chloris, dir Vergnugen giebt?

3mar oft heißt bas Herze geben Sich begeben seiner Ruh! Doch, wer immer frei will leben Bringt sein Leben übel zu.

Schönheit mit Verstand vermahlet Trifft oft schlechte Gleichheit an:

Manch getreues herz erwählet Bas nicht Farbe halten kann.

Fremde Qual heißt Achtung geben Bas für eine Bahl man thu; Doch, wer unverliebt will leben Bringt sein Leben übel zu.

Liebe, Chloris, lieb' in Zeiten, Liebe, was bich wieder liebt, Was bir, ohne Widerstreiten Sein getreues Herze giebt.

Lieb' und Gegenliebe geben, Sufe Luft und stille Rub; Wer von Liebe frei will leben Bringt fein Leben übel zu.

#### 3. Die schwarzbraune Nigelline.

Farbenlieb.

(Siebe I. G. 259.)

Hylas mag nach seinem Sinn Andre Farben koftlich schätzen, Sich mit weiß und roth ergogen; Schwarz ist meine Schäferin.

Schwarz vergnüget meine Seele, Schwarz soll meine Farbe seyn; Bis bes schwarzen Grabes Hohle Schließt ben tobten Korper ein.

3war ber hellen Augen Licht, Welche Pallas blau gewiefen,

Wird von Paris hochgepriefen, Doch erhalt ben Apfel nicht.

Der Cythere sugen Bliden, Die aus ihrer Augen Nacht Konnte Sonnenstralen schiden, Hat ben Preis bavon gebracht.

Goldner Loden ftolze Pracht Mag den leichten Holas fangen: Bleibt bas klugste Wild nicht hangen Wo die Schlinge schwarz gemacht?

Braunes Haar kann auch verbienen, Gleich bem gelben Lob und Lieb: Beuge, wer an Nigellinen Ein recht wurdig Beispiel sieht.

Rühmt der rothen Schminke Zier, Laßt die weiße Chloris prangen Mit dem Schnee der glatten Wangen: Schwarz allein beliebet mir.

Roth muß von ber Sonne bleichen, Weiß nimmt ihren Brandfled an: Ift nicht schwarz ber Treue Zeichen, Das sich nimmer andern kann.

Schwarzt ber blaue himmel nicht, Will jest Phobus feinen Wagen Bu ber Thetis lassen tragen, Sein gebrauntes Angesicht.

Liebt man nicht ben bunkeln Schatten Und ber schwarzen Nachte Raft, Wenn die heißen Fuß' ermatten Von bes Tages Ueberlast?

Wirb nach schwarzer Kirschen Frucht Richt ber bochfte Baum bestiegen ,

Andre, die man fiehet liegen, Raum mit trager Sand gefucht?

Muß ber Blumen Preis nicht fteigen, Wird nicht Rof und Tulipan, Wenn sie fich zur Schwarze neigen Hoch geschätzt von Jebermann?

Hylas mag nach seinem Sinn Andrer Farben Zier erheben: Will sich mir zu eigen geben Meine schwarze Schäferin;

So sag' ich von Grund der Seele: Schwarz soll meine Farbe senn, Bis des schwarzen Grabes Höhle Schließt den todten Körper ein.

## 6. 36 thenntniss. (Siehe, I. S. 263.)

Ich lege willig bir mein Haupt zu Füßen: Bestrafe mich, ich will geduldig bugen, Wosern bein Recht für schuldig kann erkennen, Den, ber ba liebt was liebenswerth zu nennen:

Ach! strafet sich nicht selber mein Verbrechen? Vergehn vor Lieb', und nichts von Liebe sprechen Ift Pein genug, wo keine Schuld zu kennen, Als daß man liebt was liebenswerth zu nennen.

#### 5. # ragen. (Siehe, I. S. 266.)

is rauscht und murmelt beine Flut, eller Bach, in Mitte dieser Auen? annst das fuße Kind, Klimenen, täglich schauen! hat bei solchem edlen Gut zu beschwören beine Flut?

as klaget sich bein garter Mund? eberschaar, (Gefiebert Bolk,) in biesen grunen Heden? ge beine Brunft, (was bu liebtst), sie kommt bich zu ents beden;

olche Beugen find vergunnt, klaget fich bein garter Mund?

: Lufte, was beseufzet ihr, hr den Ort im Sommer pflegt zu kuhlen? onnt nach eurer Lust um ihre Wangen spielen; war' ich Wind und Luft, wie ihr, vohlgerathen ware mir!

#### 6. **Liebestod**. (Siehe, I. S. 271.)

Diesen tobtet Blei und Eisen, Jenen muffen Schmerz und Weh Zu dem kalten Grade weisen: Liebe macht, daß ich vergeh'!

Mancher muß sein Leben schließen In dem Schooß der grunen See, Ich zu Galatheens Fußen: Liebe macht, daß ich vergeh'! Alfo Klagte seine Schmerzen Filibor im grunen Klee, Sagend mit betrubtem Herzen: Liebe macht, bag ich vergeh'!

Es bewegten sich bie Steine, Doch nicht seine Galathee, Echo rufte burch bie Haine: Liebe macht, bag ich vergeh',

> 7. Abelinbe. (Siehe, I. S. 272.)

Abelinbens zarte Hand Pfludte Blumen burch bies gand, Unstatt beren, bie sie brach, Schossen neue Bluthen nach.

Wo ihr zarter Fuß trat hin, Mußte Klee und Thymjan bluhn, Der krystallne Bach hielt auf, Sie zu sehen, seinen Lauf.

Bot sein helles Silberklar Ihr zu einem Spiegel bar; Sagte: zwar bein schones Bilb, Wenn bu Nymphe scheiden willt,

Führt mein linder Strom mit sich; Aber bir zum Ruhm laß' ich Alle Jahr die bunten Au'n Diesen Zag benehet schau'n.

#### 8. **33** tstän Vig Ltit. (Siehe, I. S. 298.)

Mein Bergnügen will verberben, Meine Freude wird zur Pein, Meine Hoffnung muß ersterben, Doch will ich beständig seyn.

Alle Luft hab' ich begeben, Doch will mir kein Bechsel ein: Muß ich ungluckseitig leben, Will ich boch beständig seyn.

Die beflammte Sonnenkerze Pflegt zu anbern ihren Schein, Aber mein getreues Herze Kann nichts als beständig seyn.

Bas wir sehn und benken können Gehet steten Wechsel ein, Aber meine treuen Sinnen Können nie verändert seyn.

Sollte gleich die Erde brechen Und der himmel finken ein, Burd' ich doch mit Freuden sprechen: Ich will stets beständig senn.

Db mich Glud und himmel haffen, Bleibet boch bie Seele rein, Mußt' ich Geift und Leben laffen, Will ich boch beständig seyn.

#### 9. Bugenblehren.

(Siebe, I. S. 304.)

Laß bir bie fußen Schmerzen Der Liebe bringen bei; Dir steht von tausend Herzen Die Wahl zu nehmen frei. Laß bir bie sußen Schmerzen Der Liebe bringen bei!

Weil noch die Jahre blühen, So hege Lieb' und Gluth; Die leichten Stunden fliehen, Das Alter schwächt den Muth. Weil noch die Jahre blühen, So hege Lieb' und Gluth!

Willft du für klug bestehen, So brauche bich der Zeit; Wie bald pslegt zu vergehen, Des Lenzes Frohlichkeit. Willft du für klug bestehen, So brauche dich der Zeit!

Genieße beiner Gaben, Weil sie im Ruse seyn; Der Rosen Zier will haben Daß man sie sammelt ein. Geniesse beiner Gaben, Weil sie im Ruse seyn!

Bei Bielen Gunst verspuren, Ift nicht genug für bich; Entherens Rechte führen Noch mehre Lust mit sich. Bei Vielen Gunst verspuren, Ift nicht genug für bich! Das, bem man Liebe träget, Muß zeigen gleiche Gunft; Ber felbst nicht Flammen beget, Hat nichts von frember Brunft. Das, bem man Liebe träget, Muß zeigen gleiche Gunft!

Willst du in Freuden leben, So liebe was dich liebt; Ein Herz um's andre geben, Ist, was Vergnügen giebt. Willst du in Freuden leben, So liebe was dich liebt!

### 10. An Die Beutschen.

`(Siehe, III. S. 59.)

Nun ist es Zeit zu wachen, Eh Deutschlands Freiheit stirbt, Und in dem weiten Rachen Des Krokobils verdirbt. Herbei, daß man die Kroten, Die unsern Rhein betreten Mit aller Macht zurucke, Zur Rhon' und Seine schicke!

Der Feind braucht Gold und Eisen, Wendt Stahl und Silber an, Der deutschen Welt zu weisen, Was Lift und Hochmuth kann. Laßt euch das Geld in Handen Die Augen nicht verblenden, Damit euch hinter'm Rücken Die Fesseln nicht bestricken.

Laßt Lerch' und Falken fliegen, Sett alle Krafte bei, Mit ihnen zu besiegen Des Hahnes Pralerei! Er prangt mit euren Febern, Drum mußt ihr ihn entadern, Und jeder sich bemühen Das Seine wegzuziehen.

Wollt ihr euch unterwinden Bu thun, was sich gebührt, Ein Herrmann wird sich sinden, Der euch an Reihen führt. Laßt euch verstellten Frieden Bum Schlafe nicht ermuden: Mit Wachen und mit Wagen Muß man die Ruh' erjagen.

# 11. Flüchtigkeit des Aebens. (Siehe, III. S. 91.)

Das Leben verschwindet In Trauern und Leid; Die stücktige Wonne Stirbt, eh sie die Sonne Bu Grabe begleit't.
Das Bose sich sindet, Das Gute kömmt weit, Das Leben verschwindet In Trauern und Leib.

Wer Hoffnung empfindet, Hegt Schatten und Dunft. Das Glucke zu lenken, Ift muhsames Kranken . Und Sorgen umfunst. Die Hoffnung verbindet Mit eiteler Gunst, Das Leben verschwindet Wie Schatten und Dunst.

### 12. **返**ebensfreuden. (Siehe, III. S. 132.)

Ergobet die Sinnen Mit frohem Beginnen, Doch benket babei, Daß Leiben und Scheiben Der irbischen Freuden Berwechselung sep.

Die Sehne vom Bogen Die immer gezogen, Bricht endlich und reißt, In stetigem Trauern Das Herze vermauern Erstidet ben Geist.

Bernünftiges Scherzen Ermuntert die Herzen, Erfrischet das Blut; Drum brauchet der Jugend In Ehren und Tugend, Mit frohlichem Muth.

Bacht, spielet und singet! Schwägt, tanzet und klinget! Die Bluthe geht hin. Das, was ihr empfunden In lustigen Stunden, Ift euer Gewinn.

Die traurigen Tage, Berdrießliche Plage, Sammt franklicher Zeit; Sind Früchte der Jahre, Bis Sterben und Bahre Die Rechnung bereit't.

## XXIX. Acht Lieder von Michael Mongehl.

Geb. 1646. geft. 1710.

(Aus beffen Beluftigung bei ber Unluft. 2 Theile. Stettin und f nigeberg 1683.

### 1. Das bochste But.

(Giebe, I. G. 8.)

So bleibt bennoch ein gut Gewissen Das schönste Kleinob von ber Welt; Der wird von keinem Wurm gebissen, Der sein Gewissen rein behalt; Ein reines Herz und froher Muth Ist auf ber Welt bas hochste Gut.

Was hilft es bir, bag beine Kaften Mit Golb und Silber angefüllt, Wenn bu bei vielem Gut mußt fasten Und wenn bein Durft nicht wird gestillt? Was hilft es? Große Furcht und Pein Pslegt oft bei großem Gut zu seyn.

Ein Geizhals wird nicht eh vergnüget Bis ihm der Tod das Herz abbruckt. Ich nehme, was Gott zu mir füget, Und schäge mich für hoch beglückt Wenn ich ein Kind bes himmels bin, Und leb' in herzerfreutem Sinn.

Laß Blitz und Donner auf mich schmeissen, Laß alles Wetter kommen her, Laß sich aus seinen Usern reissen, Das krummgekraußte Wellenmeer, Ich will bennoch mit frischem Muth Berlachen ihre wilbe Wuth.

Ein frischer Muth ist halbes Leben Drum weg, hinweg Melancholei, Ich will nicht mehr in Schwermuth schweben Mein Herz ist alles Unmuths frei; Ich bin erfreut an Seel' und Geist, Daß mich kein bos Gewissen beist.

Wie mancher sitt im buftern Binkel Und zehret sich mit Bahren ab, Bis er zulett burch schnoben Dunkel, Sich selber sturzt in's Schattengrab; D weh! wer also mit Berbruß Bon bieser Erbe wandern muß.

Nein, nein, ich hasse solches Schwarmen, Ich meibe solche Traurigkeit,
Ich will mich nicht zu grausam harmen,
So lang' ich leb' in dieser Zeit;
Ich weiß gewiß ein frischer Muth
Bleibt auf ber Welt bas bochste Gut.

### 2. Wateinachtslieb.

(Siehe, I. S. 25.)

So bift du nun zugegen Du Heiland aller Welt, Du gnaderfüllter Regen, Haft du bich eingestellt, Rach bem viel tausenbmal, Der Bater Herzverlangen Ift Wolken an gegangen Zum blauen Himmelssaal.

Berreiß, zerreiß ben Himmel, Und stell bich bei uns ein; So war bas Wunschgewimmel Der Alten insgemein; Nun ist ber Wunsch erhört, Nun hat ber Erost ber Bater, Der Schlangen Untertreter Sich her zu uns gekehrt.

Er läßt ben Sternenbogen, Reich, Szepter, Kron' und Thron, Und kommt zu uns gezogen Gott wird ein Menschensohn; Der König wird zum Knecht, Der Große wird zum Kleinen, Der Held hebt an zu weinen, Der Reich' ist arm und schlecht.

Sey tausenbmal willsommen, Du trauter Seelenhort, Du Schutz und Schatz der Frommen, Du wesentliches Wort; Uns Kleine machst du groß, Uns Arme reich; uns Sünder Machst du zu Gottes Kinder, Uns Schuldner machst du loß.

D seyb erfreut, ihr Herzen, Die ihr voll Kummer seyd; Dies Kind macht alle Schmerzen Und alles Leid zur Freud'. Sein Licht macht alles hell; Weicht ab ihr Trübnißgeister, Hier ist ber Freudenmeister Hier ist Immanuel. Du gnaderfüllter Regen, Du Heiland aller Welt, Ach! bift du nun zugegen? Haft du bich eingestellt? Kehr, Herr, bei uns auch ein, Mach unser Herz zur Krippen, So sollen unsre Lippen Dir ewig dankbar seyn.

# 3. Crost im Ungliick.

(Giebe I. G. 245.)

Das Unglud muß zulegt sich enben, Wenn es genug geraset hat, Wenn sich bes Trubsals Stunden wenden So kommt die Freud' an ihre Statt. Kein Donner kann so grausam senn, Es folgt ein goldner Sonnenschein.

So lang bies Erbenrund gestanden, So lang hat dieses auch gewährt, Wo ist ein Unglud wohl vorhanden, Das dieser Wechsel nicht verzehrt? Rein Hagel kann so schredlich senn, Es folgt ein lieber Sonnenschein.

Wenn bu bas Kreuz nur weißt zu tragen Mit unverzagtem Christenmuth, Wirst bu boch endlich muffen sagen: Der Himmel machet Alles gut. Rein Wetter kann so bufter senn Es folgt ein klarer Sonnenschein.

Wenn jest die wilden Fluten schwellen Und Alles tobet auf dem Meer,

So legen sich boch balb die Wellen, Und morgen geht es sanft baher. Rein Sturmwind kann so machtig senn, Es folgt ein holber Sonnenschein.

Ich hab' in meinen jungen Jahren, Des Gludes Tud' und Trugerei, So wie bes himmels Gunst erfahren, Drum sag' ich, und es bleibt babei: Rein Donner kann so grausam seyn, Es folgt ein goldner Sonnenschein.

# 4. Un bestand. (Siehe, I. S. 271.)

Dem wandelbaren Unbestand Ist unterworfen Stadt und Land. Auch eben dieses unser Land Ist unterthan dem Umbestand.

Ein Kind, bas heute kommt zur Belt, Wird mit ber Zeit ein großer Helb. Doch endlich kommt ein folcher Held Oft unverhofft zur Unterwelt,

Der gestern saß in stolzer Pracht, Geht morgen zu ber Schattennacht, Und eben biese Schattennacht Folgt auf bes heitern Tages Pracht.

Oft wird ein Fürst zu Spott und hohn Oft triegt ein Knecht die Königstron, Und gluckt es nicht, so bringt die Kron Auch diesem lauter Spott und Hohn. Der Mond nimmt ab und wieder zu, Das Meer hat gleichfals keine Ruh, Und eben solche Wechselruh Kommt allen andern Dingen zu.

Beil bann ber Welt in ihrer Lust Nichts als ber Unbestand bewußt; So laß ich ihren Staub und Bust : Und such' im himmel meine Lust.

### 5. Der Alebe Alob.

(Siehe, II. S. 166.)

Lieben und geliebet werden Ift das altste Thun ber Welt; Jupiter ber Sternenhelb Und Monarch ber untern Erben Liebet und suchet geliebet zu werben.

Lieben und geliebet werden Ift das Beste von der Welt; Titan, der das Wolkenzelt Ueberrennt mit seinen Pferden Liebet und sucher geliebet zu werden.

Lieben und geliebet werden Ift das starkste Band ber Welt; Mars ber sich bei hig' und Kalt' Ueberwirft mit Kriegsbeschwerben Liebet und suchet geliebet zu werden.

Lieben und geliebet werben Ift bas Liebste von ber Belt;

Das begrunte Wiefenfelb Sammt ben muntern Wollenheerben Liebet und suchet geleibet zu werben.

Lieben und geliebet werden Ift bie Wonne biefer Belt; Dem ift lauter Luft bestellt Der in sußen Liebsgeberben Liebet und suchet geliebet zu werben.

Lieben und geliebet werden Ift das Schönste von der Welt; Gleich zu gleich sich gern gesellt. Alles was nur lebt auf Erden Liebet und suchet geliebet zu werden.

Weil benn nun bas Rund ber Erben Ohne Lieb zu Trummern fällt;
So thut wohl, ber Hochzeit halt,
Der in Zucht und Luftgeberben Liebet und suchet geliebet zu werben.

Liebt, ihr Liebsten, ohn Beschwerben, Uebt die Lieb' im Federzelt; Braut und Brautgam! mehrt die Bell Gleich ben muntern Wollenheerden! Liebet und suchet geliebet zu werden.

# 6. Wer trostlose Schäfer. (Siehe, II. S. 354.)

Weltgepriesne Wunderwiesen Und du grunes Freudenthal, Billig sollt' ich euch erkiesen, Wenn zumal die Nachtigall, Wie anjegt, ihr lieblich Singen Um die Nester läßt erklingen.

Billig sollt' ich mich erfreuen, Und mit euch, ihr Hirten, hier Auf den Hall der Walbschalmeien In dem Maien thun herfür; Ia, ich sollte wohl voll Freuden, Endlich von dem Trauern scheiden.

Aber ach, ihr Ungludsblide! Denn bes himmels Ungemach Uberstrickt mit seiner Tude Mich, und ubt noch immer Rach,` Seit ich meinen Fuß muß setzen Fern von meinem Herzergoten.

Doris, Deiner Wangen Prangen, Deiner schönen Augen Licht halt gefangen mein Verlangen; Db bes Unsterns Zorngesicht, Schon mit tausenb krausen Wellen Mich zur Holle sucht zu fällen.

Du zwar bleibst, o schönste Seele, Bei bewußter Herzenslust, Aber mich umhüllt die Höhle, Mir ist feine Lust bewußt. Seit daß ich von dir geschieden Hab' ich alle Lust vermieden. Deine Geister zu erfrischen Ist bein Tisch nie Freunde leer, Meine Tischgenossen zischen, Schlangen hausen um mich her, Du hörst singen wohl bisweilen Mich umbeulen lauter Gulen.

Um bich wohnen beine Schwestern, Aber ach! um mich, mein Schatz, Kriechen Nattern in ben Nestern? Bei ber Wolfe Tummelplatz Muß ich in ben wilben Wuften Mein halbtobtes Leben fristen.

Doris, meines Lebens Leben, Willf du mich nicht schauen an, Meinem-Dasenn Wonne geben, D so ist's um mich gethan. Nur aus beinen Sonnenaugen Kann ich neues Leben saugen.

Ei, so komm bann holbe Schone; Romm, bu Feld : und Walberzier! Hore meine Flotentone Und erhebe bich zu mir; Laß mich bei ben Silberfluffen Deiner Lieb' und Hulb genieffen.

Wirst du mich durch sie erfreuen Stralenblanker Sonnenschein, Dann soll auch in Busteneien Nicht mehr meine Wohnung seyn? Dann will ich in tausend Freuden, Neben dir, mein Schätchen, weiden.

Werden aber jene Lugen Unfrer Feinde, voller Neid, Uber treue Liebe siegen, O so wiffe, bag bies Leid Mich in meinen jungen Jahren Läßt zur buftern Grube fahren. Dennoch werd' ich bich umschweben; Wenn du von der sugen Ruh Dich wirst aus dem Bett' erheben Soll ein Luftchen immerzu Dich umsauseln. und dann wisse, Daß ich bich, mein Seelchen, kuffe.

Wenn bein Schleier sich wird regen Um der Brufte hohes Paar, Bill ich mich dazwischen legen Und mich willig stellen bar Dir die Wangen abzukuhlen Durch ein sanstgelindes Spielen.

Mittags, wenn die goldne Sonne Starke Stralen auf dich geußt, Soult du, meines Herzens Wonne, Spuren einen sanften Geist, Und da will ich mich dann schicken Deine Geister zu erquicken.

Abends, wenn auf falben Matten, Du spazierest in bas Feld Soust bu beines Schäfers Schatten, Der als Zephir sich verstellt, Stets an beiner Seite haben Und ba wollen wir uns laben.

Endlich wenn du von der Erben, Durch des strengen Todes Hand, Wirst in's Grab versenket werden, Dann will ich, mein Seelenpfand, Um dich schwebend, dich beschirmen Will Berwesung auf dich sturmen.

Nun, mein Seelchen, leb' in Frieden, Und verbleibe stets getreu; Bin ich gleich von dir geschieden Durch die rauhe Bustenei, Ei, fo find wir boch zusammen In ben keuschen Liebesstammen.

# 7. Die erwiinschte Peimath. (Siehe, II. S. 342.)

Geister, so die Welt durchreisen, Fürchten keines Schthen Eisen, Uchten nicht ben blanken Stahl; Halbbemondte Partisanen, Blutbesprizte Martissahnen Sturzen sie in keine Qual.

Des entbrannten Aetna Spigen,
Und die zwei berühmten Stügen
Die Alkmenens Sohn erbaut,
Werden oftmals überstiegen,
Thuse bleibt dahinten liegen
Und selbst Peru wird durchschaut.

Aber, wenn das Rund der Erden Mit viel tausend Angstbeschwerden Endlich überstiegen ist; Mußt du doch zuruckgedenken, Und die Sinnen heimwarts lenken, Wenn du nicht von Marmor bist.

Du wirst nicht eh Ruh empfinden, Bis du von den Aeolswinden Wirst getrieben Seewarts ein, Bis du kannst aus fremden Landen Frohlich an dem Ufer stranden Bo bein Herz zu hauf mag senn.

#### 8. And des Winters.

Luftquartier neben bem Enpressenhann. Neu gepflanzt von Michael Kongehl. Danzig 1694. S. 110.)

Nun der Sommer ist verstrichen, Kun der Herbst giebt gute Racht, Kommt der Winter angeschlichen Und vertreibt der Walder Pracht; Er begräbt den Silberklee Unter Gis und tiefem Schnee.

Mancher preift ben holden Lengen, Mancher ruhmt die Sommerzeit, Bo mit buntgewundnen Kränzen Geht bekront die Frohlichkeit; Mancher lobt ben Herbstesschein, Der uns frischen Bein schenkt ein.

Mir gefällt jest zu befingen, Ebler Winter, beine Luft, Du kannst Glud-bem Herzen bringen Und vertreibst ber Unlust Wust; Du verschaffest neue Kraft Die ber Herbft uns hingerafft.

Tobtlich find die Frühlingsbufte, Schablich ist die Sommerglut; Giftig find die Herbsteslüfte, Aber, du allein bist gut; Du, du giebst ein frisch Geblut Und erquickest das Gemuth.

Wenn es hagelt, friert und schneiet, Ist der Ofen unser Schutz, Der von Kalte uns befreiet Und den Sturmen bietet Trutz; Oft bringt er auch zu uns hin Die geliebte Schäferin. Sind gleich kurz bes Tages Stunden, Desto langer ist die Nacht; Es wird leicht ein Freund gesunden Der die Nacht zum Tage macht; Kann man doch bei'm eblen Wein Auch des Nachts sein lustig seyn.

# XXX. Sechs Lieder von Johann Christian Günther.

Geb. 1695, geft. 1723.

(Aus der Sten Auflage feiner Gedichte. Breslau und Leipzig. 17. gr. 8.)

## 1. Nehmt die frohen Stunden mit.

(Siehe, S. 197.)

Das Haupt bekranzt, bas Glas gefüllt! So leb' ich, weil es Lebens gilt, Und pflege mich bei Ros und Myrten. Fort, Amor! wirf ben Bogen hin, Und komm, mich eiligst zu bewirthen! Wer weiß, wie lang' ich hier noch bin?

Komm, bring den lieblichen Kaffee! Komm, geuß der Sorgen Panazee, Den gulonen Nektar, in Krystallen! Seht, wie die kleinen Perlen stehn! Mir kann kein begrer Schmuck gefallen, Mis die aus dieser Muschel gehn.

Mein Alter ist ber Zeiten Raub, In Kurzem bin ich Asch' und Staub!

Was wird mich wohl hernach ergetzen? Es ist, als slogen wir davon: Ein Weiser muß das Leben schätzen

Werft Blumen, bringt Konfekt und Wein, Und schenkt bas Glas gestrichen ein, Und führt mich halb berauscht in's Bette. Wer weiß, wer morgen lebt und trinkt? Was fehlt mir mehr? Wo bleibt Brunnette? Geht, holt sie, weil ber Lag schon sinkt.

#### 2. An Phyllis.

(Siehe, S. 282.)

Ich verschmachte vor Berlangen Meine Phyllis zu umfangen, Harter Himmel, zurnst du noch! Träge Stunden! eilet doch. Eilet doch, ihr trägen Stunden! Und erbarmt euch meiner Noth; Wird der Riß nicht bald verbunden, Blutet sich mein Herze tobt.

Liebste Seele! laß bich finden!
Ich spaziere durch die Linden,
Durch die Thaler, durch den Hain,
In Begleitung sußer Pein;
Ich durchkrieche Strauch und Hohlen,
Such' in Waldern, weit und nah,
Die Vertraute meiner Seelen,
Dennoch ist sie nirgends da.

Ich beschwore selbst bie hirten, Bei ben Herrten,

Die vielleicht der Liebe Pflicht Um die bunten Stode flicht; Wißt ihr nicht der Phyllis Spuren? Habt ihr nicht mein Kind erblickt? Kommt sie nicht mehr auf die Fluren, Wo wir manchen Strauß gepflückt?

Die ihr Mes hort und saget, Luft und Frost und Meer durchjaget, Echo, Sonne, Mond und Wind, Sagt mir doch, wo steckt mein Kind? Soll sie schon vergöttert werden? Bet' ich sie vielleicht herab; Oder ziert sie noch die Erden, D, so reis ich bis in's Grab.

Sage felbst, entrifine Seele! Welcher Weinberg, welche Hohle, Welcher unbekannte Walb, Bft anjett bein Aufenthalt? Sage mir's, damit ich folge. War' es auch der Nilusstrand, War' es auch die kalte Wolge, Bog' ich gern durch Eis und Sand.

Weiß mir nichts Bericht zu geben? D! was ist das für ein Leben, Das ich jego ohne sie Uls mein Joch zur Bahre zieh? Himmel! laß dir nicht erst fluchen, Ich begehre sie von dir, Bin ich nicht ein Thor im Suchen? Phyllis lebt ja selbst in mir.

# 3. An Selinden. (Siehe, S. 290)

Hier seite bich, verschämtes Kind! Hier ist gut senn, hier laß uns bleiben, Wo Lind' und West gesprächig sind Und Fels und Wald den Gram vertreiben, In dieser grünen Einsamkeit, Wo Bach und Stein und Blätter rauschen, Soll weder List, Gefahr noch Neid, Den süßen Frühlingsscherz belauschen.

Die Schätze beiner keuschen Zucht Und ber noch unberührten Brust Sind wahrlich eine seltne Frucht Und meines Herzens schönste Lust. Erschrick nicht vor der raschen Hand, Laß sie mit deinen Reizen spielen, Ich führe dich in einen Stand, Des Lebens Kern und Mark zu fühlen.

Wohin mein Ruß die Wange bruckt, Da wächst der Rosen Glanz und Menge, Sobald dein Auge mich entzückt, Kommt Herz und Sehnsucht in's Gedränge, Da wallt, da springt es in der Brust, Da will es sich genau verbinden, Ach, paare doch mit ihm die Lust, Und laß' es seine Ruhstadt sinden!

Vor was errothest bu, mein Licht, Ich werde dich nichts Boses lehren, Du kennst das suße Spiel noch nicht Dein Anblick raubt mir Sehn und Hören. Die Liebe wünscht dich in ihr Reich, Gehorch' ihr doch auf mein Erklären, Sie wird sich dir, und dies zwar gleich Mit aller ihrer Lust gewähren.

Sie ist, ber Erbe hochstes Gut, Sie giebt bem Leben erst bas Leben: Erforsche nur bein eignes Blut Es wird dir heissen Beifall geben. Ich weiß, ein unbekannter Zug Erhitzt dir Abern, Brust und Wangen, Ach, werde boch bei Zeiten klug Und hintertreib' nicht bein Berlangen.

Die Einfalt macht die Holle heiß, Bermeid' des Aberglaubens Nege, Bon welchen die Bernunft nichts weiß, Es ist ein bloßes Weltgesetz: Der Himmel slößt den Junder ein, Und giebt den Saamen treuer Flammen, Wie sollt' er denn so thoricht seyn, Und, was er selbst besiehlt, verdammen.

Beschau' die Werke der Natur, Betrachte Baume, Feld und Thiere, Und lerne, wie der Liebe Spur Dich überall zum scherzen führe! Wodurch sind ich und du denn da? Bu was bist du nebst mir geboren? Der so die Welt im Wesen sah, Hat uns zum Lieben auserkoren.

4. Bon den Kosen.

Scherglieb.

(Siehe, G. 329.)

An Rosen such' ich mein Vergnügen, An Rosen, die die Herzen ziehn, An Rosen, die den Frost besiegen, Und hier das ganze Jahr durch blühn; Un Rosen, die wir bei Selinden, Sonst nirgends leicht so reizend finden.

Man lobt bie braunlichen Biolen, Sie sind auch ihres Lobes werth; Doch weil sie nur die Kinder holen, So bin ich nicht für sie erklärt; Und wähle mir die holden Stralen, Womit die vollen Rosen pralen.

Erhebt mir nicht die Kaiserkronen, Die sonder Kraft und Balsam sind, Entfernt euch mit den Anemonen, Ihr Nam' und Ruhm ist nichts als Wind; Narzissen sind im besten Lande Ein Abris von den Unbestande.

Die Rofe tragt bas Blut ber Gotter, Und ift ber Blumen Konigin; Ihr Antlig flicht bas schonfte Wetter Und selbst Aurorens Wangen bin; Sie ist ein Stern ber milben Erben, Und kann von nichts verfinstert werben.

Die Ross' erquickt die bloben Sinnen, Und hat das beste Zuckerrohr; Ihr goldner Umfang bricht von innen, So wie die Sonn' aus Nacht hervor; Die Rose nährt die süßen Triebe, Und reigt die Liebe selbst zur Liebe.

Mit Rosen schmud' ich Haupt und Haare, Die Rosen tauch' ich in den Wein; Die Rose soll für meine Jahre Die allerbeste Stärkung senn; Die Rose zieret meine Floten Und kront den mächtigen Poeten.

Auf Rosen mach' ich gute Reime, Auf Rosen rubet meine Bruft;

Auf Rosen hab' ich sanfte Traume, Bor stiller, warmer, weicher Luft; Und wenn ich einst von hinnen fahre, Bunsch' ich mir Rosen auf die Bahre.

D, burft' ich nur bei einer Rose Wie Bienen Honig naschen gehn! Ich ließe wahrlich unserm Bose Den schönen theuren Garten stehn; Und wollt' es mir balb angewöhnen, Mich nie nach frember Kost zu sehnen

Mit dieser Rose will ich scherzen, Und hier erschreckt mich nicht der Dorn. Denn bei verliebten schönen Herzen Ergötzt uns oft ein kleiner Jorn; Und so viel Anmuth abzubrechen, Berachtet man ein kurzes Stechen.

### 5. Studentenlied.

(Siehe, S. 923.)

Brüder! last uns luftig senn, Weil der Frühling währet, Und der Jugend Sonnenschein Unser Laub verkläret. Grab und Bahre warten nicht, Wer die Rosen jeho bricht, Dem ist der Kranz bescheret.

Unfres Lebens schnelle Flucht Leibet keinen Zügel, Und bes Schickfals Eisersucht Macht ihr stetig Flügel. Beit und Jahre fliehn bavon, Und vielleichte schnitt man schon An unfres Grabes Riegel.

Wo find diese? sagt es mir, Die vor wenig Jahren Eben also, gleich wie wir, Jung und frohlich waren? Ihre Leiber beckt ber Sand, Sie sind in ein ander Land Aus dieser Welt gefahren.

Wer nach unfern Batern forscht, Mag ben Kirchhof fragen: Ihr Gebein, so langst vermorscht, Wird ihm Untwort sagen. Rann uns boch ber himmel bald, Eh' die Morgenglocke schallt, In unfre Graber tragen.

Unterbessen seind vergnügt, Laßt ben Himmel walten! Erinkt, bis euch bas Bier besiegt, Nach Manier ber Alten! Fort, mir massert schon bas Maul, Und ihr andern seyd nicht faul, Die Mode zu erhalten.

Dieses Glaschen bring' ich bir Daß die Liebste lebe, Und der Nachwelt bald von dir Einen Abriß gebe! Sett ihr andern gleichfalls an, Und wenn dieses ist gethan, So leb' die edle Rebe!

#### 6. Trostlied.

(Siehe, S. 102.)

Endlich bleibt nicht ewig aus; Endlich wird ber Eroft erscheinen, Endlich grunt der Hoffnung Strauß; Endlich hort man auf zu weinen; Endlich bricht der Thranenkrug; Endlich spricht der Tod: Genug!

Enblich wird aus Wasser Wein; Enblich kommt bie rechte Stunde; Enblich fällt ber Kerker ein; Enblich heilt bie tiefe Wunde; Enblich macht bie Sklaverei Den gefangnen Joseph frei.

Enblich, enblich kann ber Neib; Enblich auch Herobes sterben; Enblich Davids Hirtenkleib Seinen Saum in Purpur farben; Enblich macht bie Zeit ben Saul Zur Berfolgung schwach und faul.

Endlich nimmt der Lebenslauf Unfres Elends auch ein Ende; Endlich steht ein Heiland auf, Der das Joch der Knechtschaft wende; Endlich machen vierzig Jahr Die Verheißung zeitig wahr.

Endlich bluht die Aloe; Endlich tragt der Palmbaum Fruchte; Endlich schwindet Furcht und Weh; Endlich wird ber Schmerz zu nichte; Endlich fieht man Freudenthal; Endlich, endlich kommt einmal.

ter ber Ueberschrift: "Beständige Treue" im 2. Bde. unserer Slieder S. 548. No. 12, als von unbekannter Hand, gegerlied, ist ebenfalls von 3. Shr. Gunther, uud besindet sich r der Ueberschrift: "An seine Leonore. Die immer grünende nung" in der Ausgabe seiner Gedichte. Breslau und Leipzig Jahr 1746. S. 297., welche Berichtigung wir der gefälligen theilung des Herrn Postsetretar Aug. Schneiler von Heidelju verdanken haben.)

Sie setzen die Braut zu Tische, Sie trugen ihr auf Wildpret und Fische, Sie schenkten ihr ein den kuhlsten Wein, Sollt' effen, sollt' trinken, sollt' lustig seyn.

Sie rudte nach ber Ede, Sie fragte nach ihrem Brautbette: "In unserm Land, da ist's nicht Sitten, "Daß eine Braut nach dem Bett thut wutten."

Sie führten die Braut zum Bettelein, Mit fünf und vierzig Kerzen fein, Mit fünf und vierzig Saitenspiel; Die Braut, die hatte der Freuden nicht viel.

Sie wandte fich nach ben Banben, Sie nahm ein seliges Ende; Sie wandte sich nach der Thur hinaus, Ihre Seele fuhr mit Freuden heraus.

Und als es kam um Mitternacht, Graf Friedrich brunftig an sein Lieb gedacht': Er wollt' sie wohl schließen in seinen Arm, Sie war gar kalt, war nicht mehr warm.

Er wandte sich nach ben Wanden, Er nahm ein seliges Ende; Er wandte sich nach der Thur hinaus, Seine Seele suhr mit Freuden heraus.

Ach Wunder über Wunder!. Zwei Leichen in einer Stunde; Es sind verschieden zwei Königs Kind Die man im ganzen Lande nicht findt.

Bas wuchs auf ihrem Grabe? 3mo Liljen auf einem Stabe, Auf einer stand geschrieben: Bei Gott, ba find sie blieben.

### 2. Schon Mirich und Moth = Aennehen.

Ein Dberlaufigifcher Boltsgefang.

(Siebe, Safdenb, fur Dichter, VIII. G. 126.)

Befindet fich auch im Wunderhorn I. S. 274. und in herbers 201 liedern. Lpz. 1825. I. S. 116. vollig umgearbeitet und in 13 vienschie Strophen abgetheilt.

(Bergleiche Meinert alte beutsche Boltslieber: Der Brautmorber &! (No. 36 und S. 66 No. 37.)

> Schon Ulrich wollt' spazieren gehn, Roth- Aennchen wollte mitte gehn; Und da sie einen Weg gegangen war'n, Da kam'n sie zu einem Zannenbaum.

Da kam'n sie auf eine Wiese grun, Schon Ulrich breit't sein Mantel auf; Roth= Aennchen setzte sich barauf. Schon Ulrich legt sein Haupt auf ihren Schook. Mit heißen Thranen sie ihn begoß.

Beinft du um deines Baters Gut? Do'r weinft du um beinen ftolgen Mut? Dber bin ich dir nicht gut genug?

Ich wein' nicht um meines Baters Gut; Auch nicht um meinen stolzen Mut; Schön Ulrich, ihr sepb mir schon gut genug. Ich wein' nur um jene eilf Jungferlein, Die bort mit ein'm gar sondern Schein In hoher gruner Sanne sepn.

Ha! siehst du bort eilf Jüngserlein, So wiß! bas sind meine Weiberlein; Ich stieß bas Schwert in ihr Herz hinein, Und du sollt stracks die zwolste seyn.

"Ha! soll ich stracks die zwolste seyn,
"So verleih mir Gott brei Seufzerlein.

"Den erften Seufzer, ben ich thu, "Den schick ich Gott bem Bater ju;

Sie setten die Braut zu Tische, Sie trugen ihr auf Wildpret und Fische, Sie schenkten ihr ein den kuhlsten Wein, Sollt' effen, sollt' trinken, sollt' lustig seyn.

Sie ruckte nach ber Ecke, Sie fragte nach ihrem Brautbette: "In unserm Land, ba ist's nicht Sitten, "Daß eine Braut nach bem Bett thut wutten."

Sie führten die Braut zum Bettelein, Mit fünf und vierzig Kerzen fein, Mit fünf und vierzig Saitenspiel; Die Braut, die hatte der Freuden nicht viel.

Sie wandte sich nach ben Banben, Sie nahm ein seliges Ende; Sie wandte sich nach ber Thur hinaus, Ihre Seele fuhr mit Freuben heraus.

Und als es kam um Mitternacht, Graf Friedrich brunftig an fein Lieb gedacht': Er wollt' sie wohl schließen in seinen Urm, Sie war gar kalt, war nicht mehr warm.

Er wandte sich nach ben Wanden, Er nahm ein seliges Ende; Er wandte sich nach der Thur hinaus, Seine Seele fuhr mit Freuden heraus.

Ach Wunder über Wunder! Zwei Leichen in einer Stunde; Es find verschieden zwei Königs Kind Die man im ganzen Lande nicht findt.

Was wuchs auf ihrem Grabe? 3wo Liljen auf einem Stabe, Auf einer stand geschrieben: Bei Gott, ba sind sie blieben.

### 2. Schon Mirich und Moth = Aenneben.

Ein Dberlaufigifcher Boltsgefang.

(Siebe, Tafchenb. fur Dichter, VIII. S. 126.)

Befindet fic auch im Bunderhorn I. S. 274. und in Berbers B liebern. Lpz. 1825. I. S. 116. vollig umgearbeitet und iu 13 vierzei Strophen abgetheilt.

(Bergleiche Meinert alte beutsche Boltslieder: Der Brautmorber & (No. 36 und G. 66 No. 37.)

Schon Ulrich wollt' spazieren gehn, Roth-Aennchen wollte mitte gehn; Und da sie einen Weg gegangen war'n, Da kam'n sie zu einem Tannenbaum.

Da kam'n sie auf eine Wiese grun, Schon Ulrich breit't sein Mantel auf; Roth= Aennchen setzte sich darauf. Schon Ulrich legt sein Haupt auf ihren Schooß, Mit heißen Thranen sie ihn begoß.

Weinft bu um beines Baters Gut? Do'r weinft bu um beinen ftolzen Mut? Ober bin ich bir nicht gut genug?

Ich wein' nicht um meines Baters Gut; Auch nicht um meinen stolzen Mut; Schon Ulrich, ihr sepd mir schon gut genug. Ich wein' nur um jene eilf Jungserlein, Die dort mit ein'm gar sondern Schein In hoher gruner Zanne seyn.

Sa! siehst du bort eilf Jüngferlein, So wiß! das sind meine Weiberlein; Ich stieß das Schwert in ihr Herz hinein, Und du sollt stracks die zwolste seyn. "Ha! soll ich stracks die zwolste seyn, "So verleih mir Gott drei Seufzerlein.

"Den erften Seufzer, ben ich thu, "Den schick" ich Gott bem Bater ju;

"Den zweiten Seufzer, den ich thu, "Den schick" ich Jesum Christum zu; "Den britten Seufzer, den ich thu, "Den schick" ich meinem jungsten Bruder zu."

Ihr jungster Bruder war bei Kohl : rothen Wein; Der Seufzer fuhr zum Fenster hinein, Schon Ulrich tam zur Thure rein.

"Schon Ulrich, was siehst du so verstort? "Was hast du gemacht mit beinem blanken Schwert? "Es sieht ja aus, als ob es blutig war."

""En sollte mein Schwert nicht blutig senn! ""Ich erstach ein Turtel : Läubelein!""—— "D weh! dies Turtel : Täubelein, "Das war mein jüngstes Schwesterlein! "Wir haben's erzogen mit Semmel und Wein; "D weh! es war mein Schwesterlein!"

Roth=Aennchen ward in's Grab gelegt; Schon Ulrich ward auf's Rad gelegt; Roth=Aennchen klungen die Glocken fein; Schon Ulrich frassen die Raben sein Gebein.

# 3. Mas Aied bon der schönen Bernauerin. , Romantische Dichtungen von Fr. de la Motte Fouqué, K

he, Romantische Dichtungen von Fr. de la Motte Fouqué, Ker-Schwab, Uhland u. a. Karleruhe 1818. S. 35. auch in Bischings Woch. Rachr. III. S. 409.)

ernauerin bist bu brinnen? ja brinnen?"

Bist du barinnen, so trete heraus!
Er Herzog ist braußen vor beinem Haus, Will aufficient auf feinem Hofgefinde, ja Gefinde."

Sobald die Bernauerin die Stimme vernahm, Ein schneeweißes Hemd zog sie gar bald an, Bohl vor ben Herzog zu treten, ja treten.

Sobald bie Bernauerin vor's Thor' naus tam, Drei Herren gleich bie Bernauerin vernahm'n: "Bernauerin, mas willft bu machen? ja machen?"

"Ei, willst bu laffen ben Herzog entwegen? "Der willst bu laffen bein jung frisches Leben "Ertranken im Donau Wasser? ja Wasser?

""Und als ich will lassen mein'n Herzog entwegen, ""So will ich lassen mein jung frisches Leben ""Ertranken im Donau Wasser, ja Wasser.""

, "Der Herzog ist mein, ""Und ich bin sein; ", Sind wir gar treu versprochen, ja versprochen.""

Bernauerin auf dem Wasser schwamm, Maria, Mutter Gottes, hat sie gerufen an, Sollt ihr aus dieser Noth helfen, ja helfen.

""Hein Herzog läßt dir bauen ein neues Gotteshaus, ""Bon Marmorstein ein'n Altar ja Altar!""

Sobald sie bieses hat gesprochen aus, Maria, Mutter Gottes, hat geholsen aus Und von dem Sob sie errettet, ja errettet. —

Sobald die Bernauerin auf die Brucken tam, Ein henteretnecht zur Bernauerin tam: "Bernauerin, was willft du machen? ja machen?"

"Ein, willst bu werden — ein Henkersweib? "Der willst bu laffen bein'n jung stolzen Leib "Ertranken im Donau Basser? ja Wasser?"

""Und eh' ich will werden ein Henkersweib, ""Go will ich laffen mein'n jung ftolzen Leib ""Ertranten im Donau Wasser, ja Wasser!"" Es stund kaum an den britten Tag, Dem Herzog kam eine traurige Rlag': "Bernauerin ist ertrunken, ja ertrunken! — "

"Auf! rufet mir alle Fischer baher, "Sie sollen fischen bis an bas rothe Meer, "Daß fie mein feines Lieb suchen, ja suchen."

Es tommen gleich alle Fischer baber, Sie haben gefischt bis in bas rothe Meer, Bernauerin haben fie gefunden, ja gefunden.

Sie legens bem Herzog wohl auf bie Schooß, Der Herzog wohl viel tausend Thranen vergoß, Er that gar herzlich weinen, ja weinen!

"So rufet mir her fünftausend Mann, "Einen neuen Krieg will ich nun fangen an "Mit meinem Herrn Batern eben, ja eben."

"Und war' mein Herr Bater mir nicht so lieb, "So ließ ich ihn aufhenken als wie ein Dieb, "Bar' aber mir eine große Schande, ja Schande."

Es flund kaum an den britten Tag, Dem Herzog kam eine traurige Rlag': "Sein Herr Bater ift gestorben, ja gestorben."

"Die mir helfen meinen Herrn Bater begrab'n, "Rothe Manteln muffen fie hab'n, "Roth muffen fie sich tragen, ja tragen!"

"Und bie mir helfen mein feines Lieb begrab'n, "Schwarze Manteln muffen fie hab'n, "Und schwarz muffen fie fich tragen, ja tragen!"

"So wollen wir stiften eine ewige Deß, Daß man ber Bernauerin nicht vergeß, Man wolle für sie beten, ja beten!"—

### Ber Schäferssahn Aliegenbes Blatt.

(Siebe, De la Motte Fouqué beutscher Dichterwald. Subingen 18 6. 175.)

(Bergl. mit ber alten Romange G. 173. Ro. 10. im 1. Bbe, unfe Sammlung.)

> Es weidet ein Schafer im langen Holz, Beilchen, Rosen, Blumen! Begegnet ibm ein Cbelmann ftolg. Berg und Thal, kubler Schnee: Berglieb! Scheiben, bas thut weh.

Gin Ebelmann jog fein Sutlein ab, Beilchen, Rosen, Blumen! Und wunscht bem Schafer einen guten Rag. Berg und Thal, tubler Schuee: Berglieb! Scheiben, bas thut meb.

Ach Cbelmann lag bein Sutlein ftohn! Beilden, Rofen, Blumen! Ich bin ein armer Schaferssohn. Berg und Thal, fuhler Schnee: Berglieb! Scheiben, bas thut meb.

Bift bu ein armer Schafersfohn. Beilchen, Rofen, Blumen! Und ziehft boch Sammet und Seiben an! Berg und Thal, kuhler Schnee: Berglieb! Scheiben, bas thut meh.

Uch Cbelmann! was geht es bich an, Beilden , Rofen , Blumen ! -Wenn mir's mein Bater bezahlen tam? Berg und Thal, fühler Schnee: Berglieb! Scheiben, bas thut meh.

Wenn bir's bein Bater bezahlen fann, Beilchen, Rosen, Blumen!

- So sollst du meine Lochter han. Berg und Thal, kuhler Schnee: Herzlieb! Scheiden, das thut weh.
- Ei! war beine Tochter in Ehren fromm, Beilchen, Rosen, Blumen!
- So nahm sie keinen Schaferssohn. Berg und Thal, kuhler Schnee: Herzlieb! Scheiden, das thut weh.
- Der Ebelmann faßt einen grimmigen Born, Beilchen, Rosen, Blumen! Und wirft ben Schäfer in tiefen Thurn. Berg und Thal, kuhler Schnee: Herglieb! Scheiben, bas thut web.
- Er lag barin ein ganzes Jahr, Beilchen, Rofen, Blumen!
- Bis daß es sein Water that ersahr'n. Berg und Thal, kuhler Schnee: Herzlieb! Scheiden, das thut weh.
- Wer hat dich ernährt, mein liebes Kind? Beilchen, Rosen, Blumen!
- Es hat mich ernahrt ein weißer Fink. Berg und Thal, kuhler Schnee: Herzlieb! Scheiben, bas thut web.
- Ach Cbelmann! was muß ich bir geben, Beilchen, Rosen, Blumen!
- Wenn bu mir meinen Sohn läßt leben? Berg und Thal, fühler Schnee: Herzlieb! Scheiben, bas thut weh.
- hundert Schaflammer will ich dir geben, Beilchen, Rofen, Blumen!
- Wenn du mir meinen Sohn läßt leben. Berg und Thal, kuhler Schnee: Herzlieb! Scheiden, das thut weh.

# 30. Alte Balladen und Lieder meift aus neuem poetischen Schriften.

### 1. Graf Friedrich.

Ein Oberlaufigifcher Bollegefang.

(Siehe, Taschenbuch fur Dichter und Dichterfreunde. Achte Abtheilung. Leipzig 1778. S. 122.)

Amei sehr variirte Eremplare befinden sich in des Knaben Bunderhom. II. S. 289 in 33 Strophen, angeblich aus der Schweiz, und 294 im Dialett des hauensteinischen Schwarzwaldes, dies letztre auch im 4 300. unserer Samml. Bergleiche damit "die blutige Hochzeit," in Meinert alte beutsche Boltslieder S. 23. No. 15.

Graf Friedrich wollt' ausreuten Mit seinen Edelleuten, Er wollt' sich holen seine liebste Braut, Die an sein Herz war angetraut.

Und ba er ihr entgegen kam, Sein ganzes Herz fur Lieb' entglomm; Er schlang um sie ben schlanken Urm Und brudt' ein Ruß auf die Lippen warm.

Und als er's that, sein blankes Schwert Heraus ihm aus der Scheide fahrt; Stach seine Liebste nah an's Herz, Ohn' daß sie merken ließ den Schmerz.

Und als sie an das Thor'ran kam, Graf Friedrichs Frau Mutter entgegen kam: Uch liebster, ach liebster Graf Friedrich mein, Goll dieß meine liebste Schnure seyn? Sie setten die Braut zu Tische, Sie trugen ihr auf Wildpret und Fische, Sie schenkten ihr ein ben kuhlsten Bein, Sollt' effen, sollt' trinken, sollt' luftig seyn.

Sie ruckte nach ber Ece, Sie fragte nach ihrem Brautbette: "In unserm Land, da ist's nicht Sitten, "Daß eine Braut nach bem Bett thut wutten."

Sie führten die Braut zum Bettelein, Mit funf und vierzig Kerzen fein, Mit funf und vierzig Saitenspiel; Die Braut, die hatte der Freuden nicht viel.

Sie wandte fich nach ben Banben, Sie nahm ein seliges Ende; Sie wandte sich nach ber Thur hinaus, Ihre Seele fuhr mit Freuben heraus.

Und als es kam um Mitternacht, Graf Friedrich brunftig an fein Lieb gedacht': Er wollt' fie wohl schließen in seinen Urm, Sie war gar kalt, war nicht mehr warm.

Er wandte sich nach ben Wanden, Er nahm ein seliges Ende; Er wandte sich nach ber Thur hinaus, Seine Seele suhr mit Freuden heraus.

Ach Wunder über Wunder! Zwei Leichen in einer Stunde; Es find verschieden zwei Königs Kind Die man im ganzen Lande nicht findt.

Was wuchs auf ihrem Grabe? 3wo Liljen auf einem Stabe, Auf einer stand geschrieben: Bei Gott, ba sind sie blieben. Druf eilt er in ber Grafin Smach, Beracht ihr Thron und was sie sprach: Sturzt sie vom hochen Rittersaal Hinab in's grausam tiefe Thal.

Das Buschwerk brach ben jahen Fal, Und unverletzt kam sie zu Thal, Dankt Gott für seiner Gnaden Schyn, Globt fürber ewig sein zu fon.

Bog weiter bruf im Walbe fort, Sucht einen wild verwachsnen Ort, Erug Stein und Reißig da zu Huf, Baut sich ein armes hutlin uf.

Hie dienet Gott mit Muh und Gfahr Die Gräfin siebenzehen Sahr, Da funden sie bei dem Gejecht Mit Schreck und Freud' des Grafen Knecht.

Der Graf erhort's und eilt herbei, Bezeugt ihr knieend Leib und Reu, Bat, bag sie lebten ungetrennt: Ihr Unschulb hatt' er langst erkennt.

Das schlug fie ab, boch milbiglich, Sagt, meinem Gott gelobt' ich mich, Und bat ihn, baß er in ber Au Ihr eine kleine Zelle bau.

Hier bienet Gott fie spat und fruh Und wenn in's nahe Rloster sie Bur Mette gieng, begleitet sy Ein Hirsch mit leuchtendem Gewoh.

Ihr frommes Thun ben bosen Feint Berbroß, zu ftoren er's vermeint, Doch triumphieret ihr Gebet, Mit Wunder groß sie leuchten that Bulett erhoret gnabiglich Der Herr ihr Bitt, nahm sie zu sich, Gab ihr die Himmelsfreuden bort, Hie lebt sie noch burch Bunder fort.

(Bergl. mit Guftav Schwabs "Iba von Toggenburg." Schweizerische Sage in 2 Nomanzen. Siehe Alpenrosen. Jahrg. 1826. S. 49. und Dietrichs Braga. V. S. 22.)

6. Grossmutter Schlangenköchen. (Siehe, Godwi von Maria. 2 Bbe, Bremen 1801 u. 1802. H. Bb. S. 113.)

"Maria, wo bift bu zur Stube gewesen? Maria, mein einziges Kind!"

Ich bin bei meiner Großmutter gewesen, Ach weh! Frau Mutter, wie weh!

"Bas hat sie dir dann zu essen gegeben? Raria, mein einziges Kind!"

Sie hat mir gebackne Fischlein gegeben, Uch weh! Frau Mutter, wie weh!

"Bo hat sie dir dann das Fischlein gefangen? Maria, mein einziges Kind!"

Sie hat es in ihrem Krautgartlein gefangen, Ach weh! Frau Mutter, wie weh!

"Womit hat sie bann bas Fischlein gefangen? Maria, mein einziges Kind!"

Sie hat es mit Stecken und Ruthen gefangen, Ach weh! Frau Mutter, wie weh! Maria, mein einziges Rind!"

Es ist in tausend Stude zersprungen. Ach weh! Frau Mutter, wie weh!

"Maria, wo soll ich bein Bettlein hin machen? Maria, mein einziges Kind!"

Du sollst mirs auf ben Kirchhof machen, Ach weh! Frau Mutter, wie weh!

7. Bairisches Alpenlied. (Siehe, Ariels Offenbarungen. Gottingen 1804. S. 201.)

Der Franz läßt bich grußen Gar hoch und gar fest, Vom Palmbaum hoch sprießen Gar vielerlei Aest.

Mit grunblauer Seiben Ein Kranzlein hangt bran, Drum follst bu wohl meiben Im Thal liegt noch Nebel, Die Alpen sind klar, Doch wird er bald sehen, Was unten ist wahr.

Er sieht wohl die Schwalben, Sie ziehen dann nieder Die Kuh von den Alpen, Sie kommen auch wieder.

Jest klingeln sie, grußen, Sie haben gut Haus, Biel Brunnlein brin fließen, Ein Golbbach ift brauf.

Das Haus ist ganz offen, Kein Riegel bafür, Der Franz thut wohl hoffen, Du klopfst an die Thur.

Am burbaumern Tischlein, Drauf stehn zwei Glas Wein; Er schenkt klaren Wein ein, Er saget was fein.

Er rebet was wahr ift, Er trinket was klar ift, Er liebet was fein ift: Lieb Måbel er grußt bich.

#### 8. Millertücke.

(Siebe, 3. J. Reichardte mufifalifches Runft . Magazin. I. S. 100.

Es ging ein Muller wohl über's Feld, Der hatt' einen Beutel und hatt' fein Gelb, Er wird es wohl bekommen.

Und als er in den grunen Wald kam, Drei Morder unter dem Weidenbaum fahn, Die hatten drei große Meffer.

Der eine zog feinen Beutel heraus, Drei hundert Thaler zahlt er draus: "Nimm hin fur Weib und Kinder."

Der Muller bacht' in feinem Sinn, Es war zu wenig für Beib und Kind: ,,, Ich kann's euch nicht brum laffen.""

Der andere zog seinen Beutel heraus, Sechs hundert Thaler zahlt er draus: "Nimm hin fur Weib und Kinder."

Der Muller gebacht' in seinem Sinn, Es war genug fur Weib und Kind: ...,Ich tann's euch wohl brum laffen.""

Und als er wieder nach Sause kam, Sein Beibchen hinter der Thure fand, Fur Beh konnt' sie kaum reden.

"Weibchen, schick bich hin, und schick bich her, "Du sollst mit mir in grunen Wald gehn, "Bu beines Bruders Freunde."

Und als sie in den grunen Wald kamen, Drei Morder unter bem Gichbaum ftanden, Die hatten brei bloffe Messer. Sie friegten sie bei ihrem frausgelben Haar, Sie schwungen sie hin, sie schwungen fie her: "Jung Fraulein, bu mußt sterben."

· Sie hatt' einen Bruber, war Jäger stolz, Er jug bas Wilb wohl aus bem Holz, Er hort' seiner Schwester Stimme.

Er kriegt sie bei ihrer schneeweißen Hand, Er führt sie in ihr Baterland : "Darin sollst bu mir bleiben."

Und als drei Tag' herummer waren, Der Jäger den Müller zu Gaste labet — Bu Gast war der geladen. —

"Willfommen, willfommen lieb Schwägerlein, "Wo bleibet benn mein Schwesterlein? "Daß sie nicht mit ist kommen."

""Es ist ja heut ber britte Lag, ""Daß man sie auf ben Kirchhof trug, ""Mit ihrem Kindlein Bleine.""

Er hatt' bas Wort taum ausgesagt, Sein Beibchen ihm entgegen trat, Mit ihrem Kindlein kleine.

"Du Muller, bu Mahler, bu Morber, bu Dieb! "Du hast mir meine Schwester zu ben Morbern geführt, "Gar balb sollft bu mir sterben."

## 9. Wateltlich Recht. 1615.

(Siehe, 3. g. Reichardts mufifalifche Beitung 1806. No.10. S.40.)

Joseph, lieber Joseph, was hast bu gebacht, Dag bu die schone Nanerl in's Unglud gebracht.

Joseph, lieber Joseph, mit mir ist's bald aus . Und wird mich bald führen zu dem Schandthor hinaus.

Bu bem Schandthor hinaus, auf einen grunen Plat, Da wirst bu balb seben, was bie Lieb hat gemacht.

Richter, lieber Richter, richt nur fein geschwind, Ich will ja gern sterben, bag ich komm zu meinem Kind.

Joseph, lieber Joseph, reich mir beine Hand, Ich will bir verzeihen, das ist Gott wohl bekannt.

Der Fahnbrich tam geritten und schwenket seine Fahn, Salt still mit ber schonen Nanerl, ich bringe Parbon.

Fahndrich, lieber Fahndrich, fie ift ja schon tobt: Gut Nacht, meine schone Nanerl, beine Seel' ift bei Bott

# 10. Bie arme Magb.

Bolfelieb.

(Siehe 3. M. R. Lenz gesammelte Schriften. herausgegeben von ! Licd. Berlin 3 Bbc. 1828. III. S. 236.)

Ihr Junggefellen alle und auch Jungfrauelein, Sort was ich euch will fingen, und merket allgemein: Ein Junggefell allba, welcher sich hat versprochen Mit einer armen Magb.

In Klandern thate liegen ein Schloß gar wohl bekannt, Darauf die Magb that bienen bei zehen Sahren lang, fin Stadtelein auch allba, vom Schloß eine Biertelftunde/ Bie ich euch fage mahr.

Darinnen thate bienen ein reicher Burgerssohn, der auch gar oft that kommen zu biefer armen Magb. instmals zu ihr that sprechen: Herzliebes Jungfraulein, n Ehren ich begehre, daß ihr mein Schat follt fenn.

Reine Andere will ich nicht, benn Ihr mir thut vor allen chonfte unter allen Magebin gefallen, to ich Euch gang und gar von Herzensgrund thu lieben teil ich bas Leben han.

Darauf fie thate sprechen und ihm zur Antwort gab: ebanke mich ber Ehre, ich bin eine arme Magb. b glaube sicherlich, bag Ihr konnt reiche haben to nehmt mich Urme nicht.

Darauf er sich verpflichtet und biese Worte sprach: tenn er fie follt verlaffen, follt von ihm meichen ab ie heilige Dreifaltigkeit und keinen Theil wollt haben ehr an bem Simmelreich.

Als sie nun thate horen die Worte die er sprach, acht fie, er meint's in Ehre, und ihm gur Antwort gab: ie wollt' besgleichen auch von Herzensgrund ihn lieben, ab ihm bie Band barauf.

Darauf er ihr that schenken ein goldnes Ringelein, to zu ihr thate fprechen; Berzallerliebste mein, as haft du auf die Hand. - Bewahr mein Chrift, o bore, ie bald die Lieb' verschwand.

Nicht weit bavon that liegen ein kleines Dorfelein, n Kirchweihfest gewesen nicht lange nach ber Zeit, er Junggesell allda mit seiner Liebste that brauf geben ed barauf lustig war.

Ein reiches Mensch baneben wohl zu bem Gesellen sprach: Warum thut Ihr euch henken an biese arme Magb? Giebt's benn keine reiche nicht, Ihr sept ja gar ein Reichn, Und nehmt bie Arme jest.

Das lose Mensch that bichten und trachten stets barnach Ein Unglud anzurichten bei bieser armen Magb, Ganz freundlich zu ihm sprach: thu sie wieder ausgeben Und nehme barnach mich.

Der Junggefell that sagen: ich kann sie laffen nicht, Und wenn sie gleich ist arm, so wird Gott geben mir Migeit ein Studlein Brod, so weiß ich baß ich habe Eine bie mich lieben thut.

Darauf er boch that geben zu bieser armen Magb, Und that sie wieder aufgeben, die Magd gar traurig sprach: Ist das die Treue jest die du mir hast versprochen, Der Gott wird strasen bich.

Ach hort mein Christ mit Wunder den andern Zag damus Die arme Magd wollt gehen wohl auf den Jahrmarkt auch, Und wollte kausen ein, das hatte er vernommen, That ihrer warten sein.

Als sie nun thate kommen, wohl an die Brude'nauf Im Arm er sie genommen und zog den Degen 'raus, Bereite dich nur fein, benn du mußt jego sterben, Kein' andere Bitt' wird seyn.

Darauf fiel sie bald nieder auf ihre Knieelein Mit ausgestreckten Urmen, und sprach: Herzliebster mein, Betrachte deine Seele und thu dich doch erbarmen Ueber mich armen Tropf.

Es kam ba kein Erbarmen bei biesem Bosewicht, Er sprach, bu mußt nun sterben es hilft kein Bitten nicht Darauf sie that die Hand' zu Gott ausstrecken, Meine Seel' ich dir befehle, nimm sie in Gnaden an. Darauf er ihr that stechen ben Degen burch bie Bruft, Weil er von Gott gewichen war kein Erbarmen nicht Bei seiner Lirannei, that ihr noch funf Stich geben, Warf sie in's Wasser 'nein.

Darauf er thate gehen nach Saus, ach hort mein Christ, Schneeweiß sie ihm erschienen wo er gegangen ist. Wohl an bem Abend noch vor Furcht that er verbleichen Das Gewissen wacht ihm auf.

Den anbern Lag mit Bunder ber Fischer fischen wollt Wohl an der Brude brunten er fie gefunden hat, Die Magd im Wasser da mit vielen Stichen und Bunden Er fie gefunden hat.

Er that es gleich anzeigen bem hohen und weisen Rath Der Morber ward erreichet und gleich gefraget ba, Worauf er ganz betrübt freiwillig hat bekennet Und sprach es reuet mich.

Daß ich sie hab' erstochen meine herzallerliebste Braut Das barf ich niemand banten als biesem reichen Mensch, Drum will ich gerne jest freiwillig wieber sterben Bum Tob bereiten mich.

Er that es gleich anzeigen, ber hohe weise Rath Daß er mit bem Schwerdt sollt sterben vom Leben zu bem Lob.

Das Mensch besgleichen auch mit Ruthen 'nausgehauen Und zum gand jagen 'naus.

Als er in's Kreuz that treten bat er die Herren fein Um etlich Wort zu reden zu allen insgemein Weil ich muß sterben dann, noch eins thu ich euch bitten Nehmt dies zur Warnung an.

Ihr Junggesellen alle und auch Jungfrauelein Uch thut euch an mir spiegeln und betet alle fein, Ruft Gott zum ersten an, so wird auch euer Heirathen Gludlich von Statten gehn. Nun will ich gerne sterben benn Jesus geht voran, Wird mir meine Sund vergeben bie ich hab' all gethal Kniet barauf nieber fein, die Augen ließ zubinden Das Haupt abschlagen gleich.

# 11. Gin Lied bom Jorg Ponawer, Perr zu Bru und Grobeschitz.

Anno MDXCVII. aet. XXIV:

Erhohet ben 2. April, Anno 1597 zwischen 9 und 10 uhr. (Mitgetheilt von herrn Fris Gull, Lehrer an ber tonigl. Anfta hohere weibliche Bilbung zu Ansbach; Abschrift von einem ! ferabbrud auf ber bafigen Schlofbibliothet)

Hie hangt ber Bogwicht wolbekant, Jorg Honawer was er genant. Uns Mahrenland sich hieher fugt, Und jeden zu betriegen lugt;

Ein'r großen Kunst nimpt er sich an, Daß ihm schier glaubet jedermann. Gab fur wie daß er machen wolt Aus Gisen klar und lauter Golt:

Scheint seyn ein großer Herr baben, Bar boch nur lauter Schelmeren. That auch verläugnen seinen Stand, Drum er must leiben Schmach und Schand.

Auch ettlich Fürsten und sunst Herrn, Ben ben'n er solt sein Kunst bewehr'n, Er boglich ausgestrichen hat; Bis er zu Stuckgart in ber Stadt

Bom Hertzog ward gegriffen an, Jeboch er ihm widrum entrann Drenhundert Reinisch Gulben gut Der Hertzog dem belohnen thut, So ihn hat wider aufgefangen. Entlich mein guter Herr muft hangen In einem gantz vergulten Rleidt, Es war ihm gleich lieb ober leidt.

Bon Gifen auch ber Galgen war, Und übergulbet gant und gar. Daß groß Untoffen barauf gieng, Bis biefer einst zu prangen hieng.

Hundert und achhig Mann zu Roß, Des gmeinen Bolks ein groffer Droß; Ihm seinen Tag geleistet han: Ein ander spiegel sich baran.

## 12. Ber Gefangene.

bem Lieberbuche fur beutsche Kunftler. Berlin 1833 nebst Me, lodie, No. 126 G. 192.)

ci ahnliche Lieber find im 1. Bande S. 167, im 2. Bande S. 153 in Diefem Bande S. 103 unferer Sammlung mitgetheilt worden. runglich mogen alle vier Bariationen wohl nur ein Lieb gewesen, hes aber bas achte, einfachste und attefte unter ihnen, nicht eben schwer zu erörtern fenn.)

Es waren einmal brei Reiter gefangen, Gefangen waren sie.
Sie wurden gefangen geführet, Reine Trommel ward babei gerühret Im ganzen romschen Reich.

Und als sie auf die Brucke kamen, Bas begegnet ihnen allba? — Ein Madchen, jung an Jahren, Hatte nicht viel Leid erfahren: "Geh' hin und bitte für uns!" — ""Und wenn ich für euch bitten thu, Was hülfe mir benn bas? Ihr ziehet in frembe Lande, Laßt mich wacktes Mägblein in Schande, In Schande laßt ihr mich.""—

Das Mägblein sah sich um und um, Groß Trauern kam ihr an; Sie ging wohl fort mit Weinen, Bei Straßburg über die Steinen, Wohl vor des Hauptmanns Haus.

"Guten Tag, guten Tag, lieber herr hauptmam mein,

Ich hab' ein Bitt' an euch, Wollet meiner Bitte gebenken, Und mir die Gefangnen losschenken, Dazu mein' eignen Schat."—

",,, Ich nein, ach nein, liebes Magbelein, Das kann, bas barf nicht fenn; Die Gefangenen bie muffen sterben, Gottes Reich sollen fie ererben, Dazu bie Seligkeit."" —

Das Mägblein fat sich um und um, Groß Trauern kam ihr an; Sie gieng wohl fort mit Weinen, Bei Strafburg über die Steinen, Wohl vor's Gefangenen "Haus.

"Guten Tag, bu Herzgefangner mein, Gefangen bleibt ihr allhier, Ihr Gefangenen, ihr muffet fterben Gottes Reich sollt ihr ererben, Dazu die Seligkeit." —

Bas zog fie aus ihr'm Schurzelein? Ein hemb, so weiß wie Schnee: ,, Sieh ba! bu hubscher, und bu Feiner, Du herzallerliebster und bu meiner, Das foll bein Sterbkleib fenn!" -

Bas zog er von seinem Fingerlein? Ein gulbnes Ringelein: ,,,, Sieh ba! bu Hubsche, und bu Feine, Du Herzallerliebste und bu meine, Das soll mein Denkmal seyn!"" —

"Bas soll ich mit bem Ringelein, Bas soll ich bamit thun?" — ""Leg' es in beinen Kaften, Laß es liegen! laß es ruhn, laß es raften, Bis an ben jungsten Tag.""

## 13. Bie Bonne.

lus bem Lieberbuche fur beutsche Runftler, Berlin 1833, nebft Melobie, No. 112. G. 169.)

ergl. biefe Bariation mit ber Romanze im I. Bb. S. 176. und in biefem Banbe S. 62. unferer Sammlung.)

Stand ich auf hohem Berge, Sah in den tiefen Rhein, Ein Schifflein sah ich schweben, Drei Grafen tranken brein.

Der Jüngste von ben Grafen hub auf sein romisch Glas, That mir damit zuwinken: Feinslieb, ich bring bir bas!

""Bas thust du mir zuwinken, Was bietst du mir den Wein? Ich muß in's Kloster gehen, Nuß Gottes Dienerin seyn.""— Des Nachts, wohl um die halbe Nacht, Da traumt es dem Grafen so schwer, Wie daß sein herzallerliebster Schatz, In's Kloster gangen war.

Der Herr, ber sprach zum Knechte: "Sattl' mir und bir zwei Pferd, Wir wolln zum Kloster reiten; Der Weg ist reitenswerth."

Und als er vor das Kloster kam, An's Thor da klopft er an: "Gebt 'raus die jungste Nonne, Die zulet ist kommen an."

""Es ist keine angekommen, Es kommt auch keine 'raus."" — "So wolln wir bas Kloster anzunden Das schone Gotteshaus!" —

Da kam sie hergeschritten, Schneeweiß war sie gekleibt: "Mein Haar ist abgeschnitten, Leb wohl in Ewigkeit!"

Der Graf entfett sich in ber Still, Saß ba auf einem Stein; Er weint die hellen Thranen, Konnt sich nicht wieder freun.

Sie brachte ihm zu trinken Aus ihrem Becher Wein: In vier und zwanzig Stunden, Starb er im kuhlen Hain.

Mit ihren weißen Sanbelein Grub sie bem Grafen ein Grab, Aus ihren schwarzbraun'n Aeugelein, Sie ihm bas Weihwasser gab. Mit ihrer hellen Stimme Sang sie ben Grabgesang, Mit ihrer schönen Zunge Schlug sie ben Glockenklang.

#### 14. Familien = Bemalde.

iebe, Lieberbuch fur beutsche Runfiler. Berlin 1833. G. 69. Nebft Mel. No. 40.

Mein Herr Maler, will er wohl Und abkonterfeien? Mich den reichen Bauern Troll Und mein Weib Mareien; Iochen meinen ältsten Sohn, Meine Tochter kennt er schon, Greten, Urseln, Trinen, Haben hübsche Mienen.

Mal' er mir das ganze Dorf Und die Kirche drinnen, Michel fährt ein Fuder Torf, Viele Weiber spinnen. Hart am Kirchhof liegt das Haus, Wo wir gehen ein und aus, Drauf steht renovatum, Nebst dem Jahr und Datum.

In der Kirch' muß Sonntag seyn, Wir kommuniziren. Draußen pflügt mein Sohn am Rain Mit vier starken Stieren. Wie am Werktag mal' er da Und in voller Urbeit ja, Meine Söchter alle Oktupirt im Stalle. Mal' er, wie mir Hand bas Heu Auf bem Heustall bringet Und "Wach" auf mein Herz" babei Brummend vor sich singet. Auf bem Feld von Waizen voll Muß mein Sohn studiren, Wie viel ich am Scheffel wohl Könnte prositiren.

Bunte Farben lieb' ich, traun! Sonderlich das Rothe; Mach' er mich ein wenig braun, Wie das Braun am Brote. Weinem Weib, vergeß er's nicht, Mal' er ein freid'weiß Gesicht, Unsern dreien Rangen Kirschenrothe Wangen.

Spar' er ja die Farben nicht, Handhoch aufgetragen!
Da er jeht zween Thaler kriegt, Hat er nicht zu klagen.
Auch die Tafel wird ja klein, Nur zwölf Schuh breit soll sie senn, Balb hatt' ich's vergessen,
Er kann bei uns essen.

## 15. Buten Morgen Spielmann.

em Liederbuch fur beutsche Runftler , No. 197. G. 283. Auch Bunderhorn. I. G. 328.)

Melobie von Luife Reicharbt.

"Guten Morgen Spielmann, Bo bleibst bu so lang?" Da brunten, ba broben, Da tanzten bie Schwaben Mit ber kleinen Killekeia, Mit ber großen Kum Kum.

Da kamen die Weiber Mit Sichel und Scheiben, Und wollten den Schwaben Das Tanzen vertreiben, Mit der kleinen Killekeia, Mit der großen Kum Kum.

Da laufen die Schwaben Und fallen in Graben, Da sprachen die Schwaben: Liegt ein Spielmann begraben, Mit der kleinen Killekeia, Mit der großen Kum Kum.

Da laufen die Schwaben, Die Weiber nachtraben Bis über die Grenzen, Mit Sickel und Sensen, Mit der kleinen Killekeia, Mit der großen Kum Kum.

## 16. Scheiben.

(Aus bem Liederbuche fur beutsche Runftler nebst Melodie, No. 84. S. 138. Bergl, mit "Solbatenlieb" bei Bufching. No. 9. S. 13.

"Warum bift bu benn so traurig? Bin ich aller Freuden voll. Meinst, ich sollte bich verlassen? Du gefällst mir gar so wohl!"

""Morgen will mein Lieb abreisen, Abschied nehmen mit Gewalt; Draussen singen schon die Bogel In dem Walde mannigfalt.""

Saßen ba zwei Turteltauben, Saßen wohl auf grunem Uft: Wo sich zwei Verliebte scheiben, Da wächst nicht mehr Laub und Gras.

"Laub und Gras das mag verwelken, Aber treue Liebe nicht; Kommst mir wohl aus meinen Augen, Doch aus meinem Herzen nicht!"

#### 17. Abschiedslied.

(Aus bem "Lieberbuch fur beutiche Runftler" nebft Melobic. Ro. 85. S. 139.)

Berglichen mit "Gruß" im Bunderhorn II. S. 199. wo. an jeber Strophe die zweite Beile bes hier aufgeführten Liebes fehlt.

So viel Stern' am himmel stehen, Un bem gulbnen blauen Belt, So viel Schästein als ba geben In bem grunen grunen Felb, So viel Bögel als ba fliegen, Als ba hin und wieder fliegen, So vielmal sey du gegrüßt! :::

Soll ich bich benn nimmer sehen, Nun ich ewig ferne muß? Uch, bas kann ich nicht verstehen, D bu bittrer Scheibeschluß! War' ich lieber boch gestorben, Eh' ich mir ein Lieb erworben, War' ich jest nicht so betrübt.

Weiß nicht, ob auf biefer Erben, Die bes herben Jammers voll, Nach viel Trübfal und Beschwerben Ich bich wiebersehen soll; Was für Wellen, was für Flammen Schlagen über mir zusammen, Uch, wie groß ist meine Noth!

Mit Gebuld will ich es tragen, Denk' ich immer nur zu bir. Alle Morgen will ich sagen: O mein Lieb, wann kömmst du mir? Alle Abend will ich sprechen, Benn mir meine Aeuglein brechen: O mein Lieb, gebenk' an mich!

Ja, ich will bich nicht vergessen Enden nie die Liebe mein, Wenn ich sollte unterdessen Zuf dem Todbett schlafen ein; Auf dem Kirchhof will ich liegen, Wie ein Kindlein in der Wiegen, Das ein Lied thut wiegen ein.

#### 18. **1** i e b e.

(Aus bem "Liederbuch fur bentiche Runftler," nebft der Mabit, No. 156. S. 227. Auch bei Bufching No. 116. S. 282.)

Rein Feuer, keine Kohle kann brennen so beiß, Als heimliche Liebe, von ber niemand nichts weiß, Won ber niemand nichts weiß.

Reine Rose, keine Nelke kann bluben so schön, Als wenn zwei verliebte Seelen so bei einander stehn, So bei einander stehn.

Setze bu mir einen Spiegel in's Herze hinein, Damit bu kannst sehen, wie treu ich es mein', Wie treu ich es mein'.

# 19. Guter Bath. Bon Mustatblåt.

Dieses und bas folgende Lied find als Nachtrage des S. 114. Ro. 24. bieses Bandes unter der Ueberschrift: "Der Mai" mitgetheilten Miffir-Singer - Liedes zu betrachten.

(Siebe, Gorres Bolfs - und Meifterlieber Grf. 1817. 6. 3.)

Bergleiche mit "Mich bat ein traut rein felig Beib" in biefem Bank S. 172. No. 2.)

Ein Jungfrau ftolz, Bor gronem Holz, Ich sigen fand; Zwar ich erkanbt, Ihr zartlich Angesichte.

Nu gruß bich Gott, Bart Munblein roth! Ich sprach zu ihr. Sie danket mir, Aus Grund ihrs Herzen Pflichte.

Sie sprach: nu muß ich dir danken, Dein Gruß mir wohl geziemet, Dein freundlich Wort ist an Wanken, Mein Herz das wohl vernimmet. Ich sprach zu Handt: Thu mir bekanndt, Du tugetlich Jungfraue! Was suchst du hie vor diesem Wald? Sie antwurt bald:
So gewinn neum, Der Ehren Beum, Der steht auf gröner Aue.

Ich sprach: sag mir, Was ist bein Zier, Des Baumes Frucht? Sie sprach: groß Zucht Der Fraue zugehöret.

Kannst in der Jugend Bucht und Tugend; Hoffnungs Wort, Ift der best Hort, Das niemand bethoret.

Demuthigkeit ist ber best Hort, Der zugehört Jungfrauen; Frumkeit bas ist bas beste Port, Darauf söllen sie bauen. Forcht und auch Scham, Das senn ihr Nam, Die niemand kann vergelten. Und hor Jungfrau: nit Uffen los

Und niemand lof, An schwacher Stat, Das ist mein Rath, So barf man bich nit schelten.

Weib burch bein Bucht Das sind bein Frucht, Der Ehren bein; Mert und mein, Wie du bich solt behalten!

Lag durch keine Furcht Dein weiblich Zucht Nit mannlich werd; Hab schon Geberd! So machst nit werden alten.

Vor allen Ding lieb bich zu Gott Und auch zu unfrer Frauen, Ann furcht Schalkheit in der Noth! Thu nicht die Welt anschauen! Wann oft einer Frauen Und wohl getrauen Gar übel thut gelingen; Wann Zuckersüß in Mannes Ton, Viel falschen Lohn Er dir da geit Zu dieser Zeit Wan es zu Laid will bringen.

Jungfraulein hor! Durch all bein Ehr, Was ich bir fag. Merk: Nacht und Lag, Sollt du nit Bulschaft haben. Wann mir thut ahnd, Daß ich groß Schand Nun an dir fpur. Schleuß zu bein Thur, Und fleuch ben glatten Knaben.

Und die da glattes Hare hand, Und die dich wollen schemen, Denselben solt nicht beiskand, Ihr Klassen nit solt aufnehmen. Wann schwache Wort, Dik werde bedort; Und die bieder Jungfraue, Suße Red und falsches Herz, Oft bringt in Schmerz. Macht raine Maid, Daß sie mit Laid, Das Ellend mussen bauen.

Jungfrau folg mir, Durch all bein Zier Erag beinen Kranz In Ehren ganz, Bif frohlich bei ben Luten!

Schimpf und scherz, Daß dir kein Schmerz, Nicht komm darvon, Ob dich ein Mann Fälschlichen hie wollt truten.

Bor bem bewahr bich Jungfrau gut! Und vor ben alten Weiben, Die plossem bie Segelstang, Und alle Bosheit treiben. Biel oft mein Maid Kommet zu Laid. Von alter Weiber Klaffen, Die arger benn ber Teufel sind, Wan Mannes Kind In Holle Glut, Spricht Muskatblut, Der Teufel hat's erschaffen.

## 20. Bie Geliebte.

Bon Mustatblut.

(Siehe, Gorres Bolts - und Meifterlieber. S. 28.)

Ein Mundlein roth Aus aller Roth Mir helfen kann, Dag mir kein Mann, Mit Buchten mag, gebugen.

Darum hat mir Meins Herzen Gier, Bu ihr gefandt; Das thut mir andt, Daß ich sie nit soll grußen.

Bu allen Zeiten wenn ich will, Der Ehren die viel zarten. Sie ist meins Herzen ain Saitenspiel, Käm ich in ihren Garten, Darin wollt ich, Jungfrau! freu'n mich, Mit ihr liebliche Kosen. Was wollt's Sie mich entgelten lan, Die Wohlgethan, Die Tugendreich, Sie shrenreich, Sie sührt mich in die Rosen.

1.

D lichte Kehl! Wie fein wie gel, Ist dir bein Haar. Dein Aeuglein klar Laß mich zart Lieb 'ansehen!

Und thu mir kund Aus rothem Mund, Mein höchster Hort, Ein freundlich Wort! Ich will dir Freundschaft jehen.

Laß mich bein Banglein ruhren an Daß ich Freunbschaft mag finden. Dein Halblin das ist wohl gethan, Mit Worten bist du linde. Ach reines Weib!
Es ist bein Leib Ein Bilb ob allen Bilben, Daß ich doch schoners nie gesach. Groß Ungemach, Du bist auch mir.
Weins Herzen Gier, Wer kann bich überwilben?

Dein Aermlein weiß, Mit ganzem Fleiß, Geschniget seyn; Die Hände bein, Gar hoffelich gezieret.

Dein Leib ist ichon, Gar wohl geton Sind dir bein Brust, Nach Mannes G'lust Und auch gar schon versnüret. Dein Leib ist alles Makels frei Wer kan dich übergutten? Treu und Stet die wöhnt die bei, Du bringst mich oft zu Mute. Wen ich sunst wer In Sorgen schwer, Das bringst du mir zu Gute. Darum will ich dir wefen hold, Für alles Gold, So lobe mich, Erhore mich, Bart Lieb aus freiem Mute.

Da antwurt mir, Mit voller Gier, Die Tugendleich, Die Shrendreich Aus ihrem rothen Munde.

Ein freundlich Gruß, Mit Worten suß Ward mir bekannt; Ihr weiße Hand Both sie mir da zu Stunde.

Ihrn rothen Mund berühret ich Mit roselichen Wangen, Sie halfet und auch kuffet mich, Und auch ain Unbefangen. Doch ward mein Herz, Von allem Schmerz Entbunden und erloset; Das macht nu Frau! bein rother Rund Der mir entzundt, Das herze mein. Mein Fräulein! Dein Leib ist überröset. Mein bochftes Sail, Bis nit zu gail, Gen jedermann! Der nit enkan, Recht ganze Lieb getreiben.

Wohn einem bei, Der Muthes frei, Im Herzen ist Bu aller Frist Und bienet rainen Weiben,

Da antwurt mir die Augendleich, Aus ihrem rothen Munde: Mit Lieb ain Knab in Freudenreich Aus meines Herzens Stande D Mustatblut! Wer mir das thut Nach Willen meines Herzen, Ich will ihm wesen unterthan. Ist er ain Mann, Der Minne start, Mang Augenblik Send ich ihm ane Schmerzen.

tblut, Muscablut, Mustatplut, ein Meifterfinger Des 15ten ihrhunderts. Seine Lieber ftehn verzeichnet in Mylii Luftgarten. trasburg 1621. Kap. 17.

#### 21. Goldarbeiten auf bem Misbesbands.

(Siebe , Christian Fende Anleitung fur eine Gott suchende Geele. Gin 1732. S. 175. auch Wunderhorn III. S. 177.)

Bergl. mit "bas Diabem ber Liebe" G. 112. Ro. 23. b. 314.

Ich wollt' um meines Herren Haupt, Das ganz von Dornen war umschraubt, Ein Kronenband von Golde binden; Das sollte meine Liebe seyn, Da braucht' ich nun ein Schmelzwerk drein, Das wußt' ich inirgends aufzusinden; Doch traf mein Geist auf guter Bahn Noch endlich einen Goldschmied an.

Der legte mir zu biefer Zier Der Muster eine Menge für; Ich wählt' und weiß es noch zu nennen, Ein Haupt, barauf man Ballam goß, Der auch bavon herunter floß, Doch, baß ber Leib nicht wehl zu kennen; Dabei war dieß die Nebenschrift: Mohl bem, ben dieser Balsam trift.

Bur andern ward mir vorgelegt Ein Dehlbaum, den man abgesägt, Und frisch mit Reisern übersetet; Dabei ein alter Gartner stund, Von dem der ungehackte Grund Mit Wasser ward umber beneget; Und schien's, als sagte dieser Greis: Wohl dem, der hier steht, wie ein Reis.

Drauf legt' er einen Weinstock bar, Der voller gruner Reben war, Die theils mit Trauben angefüllet, Theils aber stunden nur zum Schein, Und schnitt ber Gartner frisch barein, Wo solches Laub ben Stock verhüllet; Sein Wort schien dies zu jeder Frist: Weg, was kein fruchtbar Reben ist. Das vierte war ein weisses Kleib, Ein Sinnbild ber Gerechtigkeit. Mit Christi Werken ausgesticket; Das gab ein Vater anzuziehn, Der Sohn warf seinen Kittel hin, Der ganz mit Flicken zugesticket: Und wie es schien, fing bieser an: Wohl, wenn ich mich so kleiben kann.

Drauf kam mir vor ein Waizenfeld, Das große Bild der Christenwelt, Mit Unkraut hin und her besprenget; Da stand ein hurtger Ackermann, Und schlug mit seiner Sichel an, Wiewohl der Acker so gemenget; Doch schien's, als spräch er dies darein: Wohl dem, der hier kann Maizen sa'nk

Und was zum sechsten vor uns kam, Das war ein ebler Brautigam Mit Hochzeitkleidern ausgeschmucket; Der bot der Braut die Liebeshand, Die war in reiner Lieb' entbrannt, Und schaut auf ihn, wie halb entzücket; Bom Himmel gab es biesen Laut: Wie selig ist des Höchsten Braut.

Darauf kam mir ein Schafer für, 3war schlecht von Kleid und sonder Zier, Doch lag ein Schaf auf seinem Rucken; Das schien, als hatt' er's aus der Nacht Und aus der Irr' auch heimgebracht, Und wollt' es bei der Heerd erquicken; Dabei dies Wort gelesen ward: Wohl, wenn man hat des Schässeins Art.

Bum achten zog in einem Kahn Ein Schiffer seinen Bug beran, Als wollt' er nun bas Netz ausleeren; Da sah man Fisch und Koth und Stein In einem Garn ergriffen senn, Das fing er gleich an umzukehren; Und mischte diesen Spruch darein: Wohl dem, der wie ein Fisch kann senn.

Drauf sah ich, wie Metall da floß, Das einer in die Forme goß, Ein Crucifir darauf zu gießen, Das im Metall darneben stund; Wie da der Herr für unsern Bund Sein Blut ließ, wie die Ströme sließen; Darüber stand dies Wort erhöht: Wohl, wer in dieser Korme steht.

Bum zehnten war da ein Spital, Und Kranken drinnen ohne Bahl, Und wollt' ein Arzt zu ihnen treten, Den ließen viel von ferne stehn, Bu einem schien er hinzugehn Der ihn zuvor mit Ernst gebeten; Dabei ward dies mit angeführt: Mohl dem, den bieser Arzt kurirt.

Daraus mach' ich mein Liebesband, Und bring' es als mein Seelenpfand, Und ehre dich mit diesem Namen: Herr, bessen Schrift dies selbst erdacht, Sen dies für mich, was ich dir bracht, Und sprich zu allem selbst das Amen; So werd' ich sonder Bild und Schein In dir wahrhaftig selig seyn.

# 22. Win fein Sommerlieb. Bon Bartholomaus, Ringwaldt.

3m Zon : "Berglich thut mich erfreuen."

1 Rachtrag ber 3 im 1. Banbe unferer Sammlung S. 63 — 66 mitgetheilten Lieber biefes ehrmurbigen Pfarrers ju Langfeld.

is feiner driftlichen Warnung bes treuen Edarts. Frantfurt a. b. D. 1588.

iehe Bartholomaus Ringwaldt und Benjamin Schmold. Ein rifcher Beitrag von hoffmann von Fallereleben. Breslau 1833.
Seite 12.)

Gottlob! es ist vorhanden Die frohlich' Sommerzeit, Der Schnee in unsern Landen Richt mehr so häusig leit, Das Sis ist gar zergangen, Der Rauhreif fällt nicht mehr, Es haben angefangen Die Bäum zu knospen sehr.

Die Au und auch ber Anger Rechtschaffen grunen fein, Das Erdreich geht hoch schwanger Durch Kraft der Sonnen Schein. Schaut boch, wie raußer kriechen Die schönen Blumlein zart Und so gar lieblich riechen, Zebes nach seiner Art.

Die Welt sich jest verjünget Und wird aufs Neu gemacht, Welchs benn zuwegen bringet Des efsten Wortes Kraft, Da Gott also gesprochen: Es werbe dies und bas! Das bleibt noch ungebrochen Und treibet Laub und Gras.

Die Sagte auf bem Felbe Jehund gar nichtes acht Des Winters schwere Kälbe, Sie steht baher und lacht Und wächst verborgner Weise-Ul' Stunden sort und fort Ihrem Schöpfer zu Preise Und seinem starten Wort.

Als wir benn auch so werden Mit Gaben hochgeziert, Erwachen aus ber Erben, Wenn Christus kommen wird, Und uns von allem Bosen, Des Teufels Haß und Neid, Gewaltiglich erlosen Durch sein Gerechtigkeit.

Die Lerch sich hoch erhebet Und flieget über sich, Mit ihren Flügeln webet Und singet säuberlich, Der Schall erklinget ferne Und lautet mächtig wol, Die Menschen hören's gerne Und sind der Freuden voll.

Der Storch ist wieder kommen, Darzu die Schwälbelein, Ja man hat auch vernommen Die Zurturtäubelein, So wol die Gans' und Spechte, Wiedhopf und Kranich fein Une allerlei Geschlechte, Der lieben Bögelein;

Die allzumal Gott ehren Mit ihrem Lobgesang Und sich frei lassen horen In Walben breit und lang. Ach laßt uns auch Gott preisen Wir find ja mehr als fie, Dieweil er uns thut speisen Biel besser als das Nieh.

Im Strauche sitt ber Hase Und zu bem Haser springt, Das Rindvieh geht im Grase, Der fromme Auduck singt, Die Bienlein thut man spuren An manchem Thal und Berg, Wenn sie zusammenführen Ihr süses Wunderwerk.

Die Hirschen und die Hinden, Darzu die leichten Reh Sich wissen wol zu sinden Im Busch und grunen Klee; Die Schäslein auf der Auen Sich weiden hin und her, Dem lieben Gott vertrauen Und hüpsen in die Queer.

Seht freut sich alles sehre Was Kreatura heißt, Berkundigt Gottes Ehre Und ihm Gehorsam leist. Die Fisch' im Wasser streichen, Die Hühner wild und zahm Vermehren sich deßgleichen Und halten sich zusamm'.

Die ehrbar'n Jungfern alle Auch in die Blumen gehn, Erheben Gott mit Schalle, Züchtig beinander stehn, Reden von Ehrensachen Nach frommer Herzen Weis Und schöne Kränzlein machen Bon eitel Ehr' und Preis. Der uns nach allem Kummer Und mancher kalten Racht Den freubenreichen Summer Hat frohlich wiederbracht.

Belchs benn ist ein Figure, Daß Christus unser Hirt, Die hoch verberbt Nature Roch eins (einst) formieren wird Und einen Sommer machen, Der ewig soll bestehn, In bem wir werden lachen Und nimmer untergehn.

D herr, uns thut noch frieren Auf Erden mannigfalt, Will sich benn schier vertieren Der rauhe Winter kalt. Komm boch und thu vertreiben Des Teufels Werk und List Und führ' uns zu der Freuden, Da ewig Sommer ist.

#### 23. Bauerngliick.

geft. am 1. Dezbr. 1709.)

'as ber Erzichelm" Driginal . Ausgabe. III. 6.29.

Den beiben Liebern Pater Abrahams im I. Bbe. S. 361
Sammlung. Mitgetheilt von herrn Stud. Simmermann ju Gießen.

Dein Bater ist kein Ebelmann, is sieht man fein Gebarden an, traulich, aufrichtig, wacker, Gutschen ist ein Ackerpflug, Rößlein haben Arbeit gnug ganzen Tag im Acker.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, Hab' ich boch meines Baters Nam, Und hab' auch seine Zugend; Ich setz mein Leben nach bem Ziel, Was ich im Alter treiben will, Beweis' ich in ber Jugenb.

Die goldne Rett' und Silberg'schmeid, Sepnd von bem Bauern fern und weit, Es tragen's nur die von Adel. Rein Baur mit einem Kleinod prangt, Sein Kleinod an eim Strohhalm hangt, Das ziert sein Hof und Stadel.

Den ganzen Tag wohl burch und burch, Wenn ich im Ader mach' ein Furch, Geht alles wohl von Handen; Die Lerchenvögel mancherlei, Sie fingen schöne Melodei, Synd meine Musikanten.

Die Schwalben troften mich immerzu, Bu Mitternacht, zu Morgenöfruh, In meinem Haus sie nisten; Sie singen, kosten boch nit viel, Ich liebe dieses Feberspiel Bor sieben Lautenisten.

Bu Morgens, wenn ber Lag angeht, Die Blumenfarbe Morgenroth Bergulbt bie Spit ber Eichen, Den Lag hat schon gekundet an Der Godelhahn, ber Henne Mann, Auf! auf! giebt er ein Zeichen.

Der Bauersmann hat ein besondern Eust, Db es ihm gleich viel Arbeit kost, Kann er sich bannoch laben, Dem Bauern wird voran vergunnt, Auf gruner Haid ein Ort gesund. Gleichwie sie's wollen haben.

Ihr Burger bleibt ihr in ber Stadt Bebedt mit enern Haufern satt, Berschlossen hoch mit Mauern. Wir wohnen gern im freien Rieb, Da wird gleichwohl ein frisch Gemuth Bergonnt uns armen Bauern.

Nur eins ift, sen es Gott geklagt So ba uns arme Tropfen plagt: Die Pfleger und Berwalter, Die zwagen uns und schinden gleich, Wollt lieber sie war'n im Himmelreich, Ich betet g'wiß ein Psalter.

## \*24. 题ie Schwimmblase.

Boltelieb.

(Siebe, Gefellichafter 1833, No. 3.)

Der Mensch ist kein Feldhas
Sott gab' ihm ein' Schwimmblas
Schwimmblas ist's Flaschchen sein.
Wenn es voll Wein thut seyn:
Wensch ist kein Has;

Macht Unglud das Herz bang', Will geben den G'nickfang: Sturze mit Flaschchen fein Dich in die Fluten ein! Träget dich lang.

Wenn, Freundchen, ein groß Meer Bon Glud bich umfturmt sehr, Willst nicht ersausen gern, Leere des Flaschens Kern Ueber bem Meer! ٧.

Der Sachs, Polad und Wende Sind froh, bag nun zum Ende Die Arbeit kommen sen: Land, freu' bich, du tollst werden Bon schwedischen Beschwerden Und Kontributionen frey.

Graf Piper (Karls Staatsminister, ber in Russischen Gefangenschaft gerathen war) steht verdrossen, Im Hui ist er geschlossen,
Des freut sich Patkuls Seel': Will ihm der Zaar nicht gnaden,
So wird er mussen baden
In Schwefel, Pech und finstrer Holl'.

Nun geht, ihr armen Schweben, Und lernet besser reben, Quartier ihr nun begehrt: Sonst kommen Stund' und Zeiten, Daß man euch wird bereiten Zur Ruh' ein Bettlein in ber Erd'.

Breit' aus die Flügel beide, Du Sachsen = Zier und Freude, Nimm dein Reich wieder ein: Und wenn sich die Rebellen Dawider wollen stellen, So schlag' mit Blei und Pulver d'rein.

Euch hinterlassnen Lieben
Soll ferner nicht betrüben
Rein Unglud noch Gefahr.
Der Dane wird nicht schlafen,
Und noch viel andre Wassen
Stehn schon zu eurem Schutze bar.

#### 26. Die gehweben in Beutschland.

chtrag zu ben Rriegeliedern aus dem dreifigjährigen Kriege im 2. Bbe. S. 394 — 419 unserer Boltsliedersammlung. be Buschings wochentliche Rachrichten I. Bb. S. 80. No. XXXI.)

Der Schweb' ift kommen hat Alles weg g'nommen, hat b' Fenster 'nein g'schlagen, hat's Blei 'raus g'graben, hat Kugeln b'raus gossen. hat Alles verschossen.

ie weitern Strophen biefes Liedes habe ich, aller angewandten Muhe ohngeachtet, nicht herbeischaffen tonnen.)

27. Mochzeitlied. Gebrudt ju Konigeberg. 1641.
Melodie von Iohannes Stobaus.
(Siehe, Mufitalische Zeitung. 12, Jahrg. 1810. S. 315.)

Bormals in ben Fastnachtzeiten, Liebt' ein jeder Tanz und Spiel, Freude wohnte bei ben Leuten! Run ift alles tobt und still: Setzund hangen Lauten, Geigen Un ber Wand und muffen schweigen.

Springen, Singen, Mummenschanzen, (Doch in Ehren) war vergunnt, Wer am Beften seiner Lanzen Im Turnier gebrauchen kunnt, Solcher ward von unsern Alten Vor den besten Held gehalten. Heut will Junker Ernst verbitten Aller Menschen Frohlichkeit, Der boch selbst oft überschritten Hat die Maaß der Höslichkeit. Ber der Jugend Spiel will wehren, Der verbiet dem Bier sein Gehren.

Kann Er die Natur verklagen, Daß die suße Lerche singt Segund in ben Fastnachttagen, Die uns Post vom Lenzen bringt? Barum soll ber Mensch bann trauren, Und in Schwermuth ganz versauren?

Will ber Sperling doch nicht sorgen Für das, was ihm werden soll Auf den Abend, weil ihm Morgen Stehen alle Scheuren voll: Warum wollt' der Mensch verzagen, Sich mit Herren Tristrant schlagen?

Also junge Freierleute Schonet eurer Jugend nicht, Sehet Trauren an die Seite, Und wo Saitenspiel gebricht, Stellet Euch in bunte Reigen, Benus will sich heut erzeigen.

Amor will mit Haber — binben, Sasch' ein jeder, mas er kann, Jeber wird bie Seine finden, Gnade Gott! bem legten Mann. Der im Kreise bleibt bestehen, Muß um Buhlschaft bettlen gehen.

Brauchet Euch bes Freubenlebens Frohlich in ber Fastnachtzeit; Rommt bas Alter, ist vergebens Daß man zu bem Buhlen schreit't. (¢

Hafchet weil ihr fpringen konnet, Und Guch Jugend Haschen gonnet.

#### 28. Altes Volkslied.

Erneut von G. Simmermann. iehe, Frantfurter Ronversationeblatt, No. 70. 1833.)

Huft ein Boglein, singt mir zu: Freude! holbe Freude! Kuß und Sang, ein Paradeis Auf bem grunen frischen Reis, Unter Bluthen, roth und weiß, Auf ber grunen Haibe.

Fließt ein Bächlein, rauscht mir zu: Freude! holbe Freude! Muntre Schwäher lustig ziehn In die Wiesen saftig grun, Ober wo die Sträucher blühn An der grunen Haide.

Fliegt ein Bienlein, summt mir zu: Freude! holbe Freude! Hohes Fest und sußes Mahl, Honigbluthen ohne Zahl, Duft im warmen Sonnenstrahl Auf ber grunen Haibe.

Tanzt ein Mädchen, lacht mir zu: Freude! holbe Freude! Ostertag, so licht und warm, Bachgemurmel, Bienenschwarm, Vogelsang, und Arm in Arm Tanz auf grüner Haibe.

#### 29. Aiebesklage.

Mach einem alten Bollsliede von G. Boring. (Siehe, die Geiselfahrt. Eine Erzählung aus dem 14. Jahrhunder 3 Theile, Frf. a. M. 1833. I. S. 73.)

> Auf grunen Matten Wo Rose und Biol' sich gatten Ergeht die Liebe sich. Sie kann zu zweien, Ergögen nur und freuen Den Knaben, den getreuen, Die Maid, so minniglich.

> Das ist die Starte Bon jedem minniglichen Werte, Bon füßer Liebesluft, Daß sie stets zweien Bringt Wonne und Erfreuen, Dem Knaben, bem getreuen, Der Maid, so minniglich.

Dann läßt ertragen Sich leichter Kummer und Behagen, So Lust wie Mißgeschick. Die Lieb' zu zweien Kehrt Alles in Erfreuen Dem Knaben, dem getreuen, Der Raid, so minniglich.

Drum mögt ihr lieben Mit sußen und getreuen Trieben, Wann blüht der Lebensmai! Mich, den Getreuen, Mag Liebe nicht erfreuen, Weil sie nicht ist zu zweien: Mein Glück ist längst vorbei.

# 1. Alte deutsche Wolfssagen im neuen Gewande.

"Die Sage will ihr Recht, 3ch fchreit' ihr nach." Fouque an Bichte. (Belb b. N. II. S. 2, 3. 13.)

#### 1. Friedrich Barbarossa.

Bollemel.: "Bohl heute noch und morgen." )e, Fr. Rudert Krang ber Zeit. Stuttgart 1817. G. 270.)

> Der alte Barbaroffa, Der Kaifer Friederich, Im unterirdschen Schloffe, Halt er verzaubert sich.

Er ist niemals gestorben, Er lebt barin noch jetzt. Er hat im Schloß verborgen Zum Schlaf sich hingesetzt.

Er hat hinab genommen Des Reiches Herrlichkeit, Und wird einst wiederkommen Mit ihr zu seiner Zeit.

Der Stuhl ift elfenbeinern, Darauf ber Kaiser sitt, Der Tisch ift marmelsteinern, Worauf sein Haupt er ftutt.

Sein Bart ift nicht von Flachse, Er ift von Feuergluth,

Ift burch ben Tisch gewachsen Worauf sein Kinn ausruht.

Er nickt, als wie im Traume, Sein Aug', halb offen, zwinkt, Und je nach langem Naume Er einem Knaben winkt.

Er spricht im Schlaf zum Knaben: "Geh hin vor's Schloß, o Zwerg, Und fieh ob noch die Raben Herfliegen um ben Berg."

Und wenn die alten Raben Noch fliegen immerdar, So muß ich auch noch schlafen Berzaubert hundert Jahr."

Briebrich Rud

# 2. Frankenberg bei Aachen. (Siehe, Fr. Schlegel Gebichte, Berlin 1809. S. 300.) (Bergl.: "Die Sage vom Frankenberger See bei Nachen" vi Muller. Siehe "Sangerfahrt" S. 53.)

In bes Maien linden Tagen Hort ich die alte Sage, Dort wo bei warmen Quellen Die sansten Huellen Die sansten Huellen Die sansten Hunderringe, Von dem Wunderringe, Ver Kaiser Karol konnte zwingen, In Lieb' ihn binden,
Daß er nach Aachens heitern Gründen Sich wie zur heimath sehnte,
So weit sein Reich sich behnte,
Bor allen Burgen, Landen,
Gebunden hier, wo süße Lieb' ihn bannte.

Spiegelhelle Seen, Rings um bie Busche stehen Sah' ich auf der Hügel Rücken, Bo zwischen Gangen, kleinen Bruden, Bache durch ben Wiesengrund hinflieben, Schwäne auf ben stillen Wassern ziehen, Rubl' und warme Wellen Mus einem Boben quellen, Rinber an bem Brunnen fpielen, Die laue Luft so lind zu fühlen, Dort wo fich die Mauern zeigen, Erummer aus bem Gee aufsteigen, Bon grunem Schilf und Moos umgeben; Da hat bas Wunder sich begeben, Dag burch mag'sche Rraft gebunden, Rarl nicht eher Ruh' gefunden, Wie alte Sage uns berichtet, Bis er hier die Burg errichtet, Wovon die Spur wir froh noch schauen Jedweden Frühling in den stillen Auen.

In füßer Lust gesangen, Den sehnenden Schmerzen nachzuhangen, Bezaubert alle Sinne, Bwingt Karlen holde Minne, Dem tiesen Sehnen sich ergebend, Einzig sein Leben liebend, in Liebe lebend. Doch nimmer ward noch Minne Selig der sel'gen Schätze inne. Tod will mit Minne streiten, Ein bitt'res Ende süßer Lust bereiten, So muß auch Karles Herz vergehen, Die Huldin sterben sehen.

Auch tobt noch will er sich von ihr nicht trennen, Wähnt, daß sie wieder ihn wird kennen. Das Grabmal zu durchschauen, Läst er von Glas den Sarg erbauen, Und, brunftig noch zu lieben Den süßen Körper, sühlt er sich getrieben. In dem Sarge sestgebunden, Schwinden ihm die schnellen Stunden. Nicht Durst noch Hunger fühlend, Spricht er mit seinem Schmerz nur spielend. Die Diener sehn mit Trauern Immer den wilden Wahn noch dauern; Da naht Turpin der Weise, Deffnet den Sarg so leise, Weil Karl, des Ohr wohl Zauber trasen, Auf einen Augenblick entschlasen, Und zieht den Ring vom Finger Der schonen Leiche, den Bezwinger Von Karles Herzen,

Der Zauber ift verschwunden, Von dem Bahn entbunden Will Karl schon entfliehen, Einfam auf Berge ziehen. Da sieht er stille Geen Bor feinen Augen fteben. Sind die Schmerzen gleich verschwunden, Fühlt er fich bennoch festgebunden; Das stille Wasser ohne Wog' und Wellen Erregt im eignen Aug' bie Quellen Gelinder Thranen; Unenbliches Sehnen Will in die Tief' ihn ziehen, Er fann nicht flieben. Sier hat ben Bauberring verfenket Der Beise, ber auf seine Rettung benket; Drum nach ben stillen Seen Muß fein Auge immer feben.

Br. Solegel.

#### 3. Ber Birnbaum

auf bem

Balfer. Felb bei Salzburg.

ne Brirener Boltsbuch. Sartori. Pratorius u. s. w. Das bo-Moos, der Hohe - Thron u. a. m. find Eigennamen der Gewie folche das Brixener Boltsbuch: "der Unterberg" angiebt. Alpenrosen. Schweizer - Taschenbuch auf das Jahr 1832. S. 392.)

- 1. Dort auf ber Walfer = Haibe,
  Dort auf bem Walfer=Felb,
  Da wird mit rother Schneibe
  Die lette Mahd bestellt;
  Da wird ber oft gehaune,
  In's Mark erdorrte Baum
  Im Sturm ber Heerposaune
  Getränkt mit rothem Schaum.
- 2. Wohl auf der Walser-Haide Der durre Birnbaum steht; Schon dreimal hat die Schneide Zur Wurzel ihn gemäht, Dreimal ist er erstanden Aus tiesster Wurzel start, Dreimal hinwieder schwanden Die Safte bis in's Mark.
- 3. Es behnt sich ihm zur Seiten Das Bobenlose Moos:
  Die Helsenburg vor Zeiten,
  Zeht tief im Erbenschoof.
  Als Marke von brei Länbern;
  Steigt ob bemselben Moor
  In Fels und Walbgewändern
  Der Unterberg empor.
- 4. Run horet Bunder fagen Bom tiefen Unterberg: Ihn hat in Beibentagen

Gehohlt ein wild Gezwerg; Der Wolbung Breit' und Lange Ift machtig ausgespannt, Und gehn zwolf Geistergange hinauf in's beutsche Land.

- 5. Auf unterird'scher Matten Dort athmet fremde Luft, Wo nie getrübt sich gatten Der Blumen Licht und Duft; Dort stehn zwei reiche Bronnen In Marmel wohlgethan, Die treiben recht mit Wonne Thausprubel himmelan.
- 6. Zur Rechten braus und Linken Im tiefen Wiesengrun Die Blumen sieht man trinken Und mannigsach erblühn: Bis beibe Flüß' im Strome Zum Marmelbecken gehn, Und vor dem goldnen Dome Als Silberspiegel stehn.
- 7. Dem Dom genüber spiegelt Bier Riesen biese Fluth Die Arme sind versiegelt, Ihr Stolz gelähmte Wuth; Es ruht ihr bemantsteinern Arms, Brusts und Nackenband In eines viermal kleinern Gekrönten Helben Hand.
- 8. Oringt unfre Sonne nimmer In's unterirbsche Haus,
  Doch geht ein Heilgen Schimmer Bon Domes Kuppel aus;
  Empor zwei Thurme schießen Bon buntem Edelstein,
  Und ihre Blumen sprießen
  Und sonnen sich im Schein.

- 9. Zwei Saulenbundel tragen Die Heilgen ob dem Thor, Und stehn in's Kreuz geschlagen Zwei Kreuzesschwerdter vor; Das Ein' ist diamanten, Das Ander' ist Rubin, Smaragd = und Saphirkanten Die Griff' und Knäuf' umziehn.
- 10. Hoch bonnernd und ergöglich Das Domgelaut erschallt, Und schafft lebendig plöglich Den Palm: und Eichenwald; Dann ziehn viel reine Pfaffen Voll Eifer nach dem Dom, Und Bolk in hellen Waffen, Ein wogenvoller Strom.
- 11. Zweifach ben Bart gespreitet Auf goldnes Brustgewand Boran mit Krone schreitet Ein Held ben Stab in Hand: Das sind die Streiter Christes Und die vom beutschen Reich, Und Karl ber Kaiser ist es Ein Hirt und Held zugleich.
- 12. Im Klang geweihter Harfen, Im Waffenblig und Licht Geht Karl mit seinem scharfen, Tiefsinnigen Gesicht; In all bem Volk wie einsam: Ein heilig Herrscherbild, Und boch so treu gemeinsam, Mit Allen traut und mild.
- 13. Wie lang die deutschen Helben Dort unten halten Wacht: Das muß die Zukunft melben Und steht bei Gottes Macht;

Imgleichen was fie fingen, Und segnen leis' und laut, Ist von verborgnen Dingen Und Gottes Herz vertraut.

- 14. Auch dammert in der Nische Dort Kaiser Friederich. An einem Marmeltische Berzaubert halt er sich; (Bergl. mit Ruden trefflichen Barbarossa.) Doch wann den Tisch zum dritten Sein Funkelbart umreicht, Dann kommt er vorgeschritten Und Bann und Zauber weicht.
- 15. Dann fångt im Walser=Felbe
  Der Baum zu grünen an, —
  Und das ist sichre Melbe:
  "Bald wird die Schlacht gethan!"
  Und wird er Früchte tragen
  Um strogenden Geast:
  "Dann wird die Schlacht geschlagen,
  Dann kommt das Erndtefest."
- 16. Dann hebt es an zu raunen Im Bolk von Land zu Land, Dann blasen Heerposaunen Die Welt in Wassenbrand; Drängt Alles zum erdorrten, Ergrünten Baume schon: Aus Unterberges Pforten Steigt Karl zum Hohen = Thron.
- 17. Dann soll'n die Guten richten Die Bosen allzumal.
  Berschlagen und zernichten Bei Bals im Rachethal.
  Dann stralt in hehrem Feiern Bom Baum der Welfenschild.

— Und keiner kann entschleiern Den Geist von biesem Bilb.

M. L. Follen.

## 4. Roland Schildträger.

Siehe, L. Uhland Gedichte. Stuttgart, 1833. G. 379.)

Der König Karl saß einst zu Tisch Bu Aachen mit ben Fürsten, Man stellte Wildbrat auf und Fisch, Und ließ auch Keinen bursten. Biel Goldgeschirr von klarem Schein, Manch rothen, grünen Ebelstein Sah man im Saale leuchten.

Da sprach Herr Karl, ber starke Helb: "Bas soll ber eitle Schimmer? Das beste Aleinod dieser Welt: Das sehlet uns noch immer. Dies Kleinod, hell wie Sonnenschein, Ein Riese trägt's im Schilde sein, Lief im Arbenner Walbe."

Graf Richard, Erzbischof Turpin, Herr Heimon, Naims von Bayern, Milon von Anglant, Graf Garin Die wollten ba nicht feiern.
Sie haben Stahlgewand begehrt Und hießen satteln ihre Pferd', Bu reiten nach dem Riefen.

Jung Roland, Sohn des Milon, sprach: "Lieb Bater! hort, ich bitte! Bermeint ihr mich zu jung und schwach, Daß ich mit Riesen stritte, Doch bin ich nicht zu winzig mehr, Euch nachzutragen Euren Speer Sammt Eurem guten Schilbe."

Die sechs Genossen ritten balb Bereint nach den Arbennen, Doch als sie kamen in den Wald, Da thaten sie sich trennen. Roland ritt hinter'm Bater her; Wie wohl ihm war , des Helden Speer, Des Helden Schild zu tragen!

Bei Sonnenschein und Mondenlicht Streiften die kuhnen Degen, Doch fanden sie den Riesen nicht In Felsen und Gehegen. Zur Mittagestund' am vierten Tag Der Herzog Milon schlafen lag In einer Eiche Schatten.

Roland sah in der Ferne bald Ein Bligen und ein Leuchten, Davon die Stralen in dem Wald Die Hirsch' und Reh' aufscheuchten; Er sah, es kam von einem Schild, Den trug ein Riese, groß und wild, Vom Berge niedersteigend.

Roland gedacht' im Herzen sein:
"Bas ift das für ein Schrecken!
Soll ich den lieben Bater mein
Im besten Schlaf erwecken?
Es wachet ja sein gutes Pferd,
Es wacht sein Speer, sein Schild und Schwer
Es wacht Roland, der junge."

Roland das Schwert zur Seite band, Herrn Milons starkes Waffen, Die Lanze nahm er in die Hand Und that den Schild aufraffen. Herrn Milons Roß bestieg er bann Und ritt ganz sachte burch ben Tann, Den Bater nicht zu wecken.

Und als er kam zur Felsenwand, Da sprach der Ries mit Lachen: "Was will doch dieser kleine Fant Auf solchem Rosse machen? Sein Schwert ist zwier so lang als er, Bom Rosse zieht ihn schier der Speer, Der Schild will ihn erdrücken."

Jung Roland rief: "Wohlauf zum Streit! Dich reuet noch bein Necken, Hab' ich die Tartsche lang und breit, Kann sie mich besser beden; Ein kleiner Mann, ein großes Pserd, Ein kurzer Arm, ein langes Schwert, Muß eins dem andern helsen."

Der Riese mit der Stange schlug, Anslangend in die Weite, Jung Roland schwenkte schnell genug Sein Roß noch auf die Seite. Die Lanz' er auf den Riesen schwang, Doch von dem Wunderschilde sprang Auf Roland sie zurücke.

Jung Roland nahm in großer Hast Das Schwert in beibe Hande, Der Riese nach dem seinen saßt', Er war zu unbehende, Mit flinkem Hiebe schlug Roland Ihm unter'm Schild die linke Hand, Daß Hand und Schild entrollten.

Dem Riesen schwand ber Muth bahin, Wie ihm ber Schilb entrissen, Das Kleinod, bas ihm Kraft verliehn, Mußt' er mit Schmerzen missen. In's tiefe Thal herunter; Und aus des Todten Schild hernach Roland das lichte Kleinod brach, Und freute sich am Glanze.

Dann barg er's unter'm Kleibe gut, Und ging zu einem Quelle, Da wusch er sich von Staub und Blut Gewand und Waffen helle. Zurude ritt der jung' Roland, Dahin, wo er den Bater fand, Noch schlafend bei der Eiche.

Er legt' sich an bes Baters Seit' Bom Schlafe selbst bezwungen, Bis in ber kublen Abendzeit Herr Milon aufgesprungen: "Wach auf, wach auf, mein Sohn Roland! Nimm Schild und Lanze schnell zur hand, Daß wir ben Riesen suchen!"

Sie stiegen auf und eilten sehr, Bu schweisen in die Wilde Roland ritt hinter'm Vater her Mit dessen Speer und Schilde. Sie kamen bald zu jener Statt', Richt mehr bes Riesen Schwert und Speer, Auch nicht sein Schild und Harnisch mehr, Nur Rumpf und blut'ge Glieber.

Milon besah ben großen Rumpf: "Bas ist das fur'ne Leiche? Man sieht noch am zerhau'nen Stumpf, Bie machtig war die Eiche. Das ist der Riese, frag' ich mehr? Verschlasen hab' ich Sieg und Ehr', Drum muß ich ewig trauern."

Bu Nachen vor bem Schlosse stund Der König Karl gar bange: "Sind meine Helben wohl gesund? Sie weilen allzu lange. Doch seh ich recht, auf Königswort! So reitet Herzog Heimon dort, Des Riesen Haupt am Speere."

Herr Heimon ritt in trübem Muth, Und mit gesenktem Spiese Legt' er das Haupt, besprengt mit Blut, Dem König vor die Füße: "Ich fand den Kopf im wilden Hag," Und fünfzig Schritte weiter lag Des Riesen Rumpf am Boden."

Bald auch der Erzbischof Burpin Den Riesenhandschuh brachte Die ungefüge Hand noch drin, Er zog sie aus und lachte: "Das ist ein schon Reliquienstück, Ich bring' es aus dem Wald zurück, Fand es schon zugehauen.

Der Herzog Naims von Baierland Kam mit des Riesen Stange: "Schaut an, was ich im Walde fand! Ein Waffen, start und lange. Den Harnisch sammt bem Schwerte: "Wer suchen will im wilden Tann, Manch Waffenstud noch sinden kann, Ift mir zu viel gewesen."

Der Graf Garin that ferne schon Den Schild bes Riesen schwingen. "Der hat den Schild, deß ist die Kron', Der wird das Kleinod bringen!"— "Den Schild hab' ich, ihr lieben Herrn! Das Kleinod hatt' ich gar zu gern, Doch das ist ausgebrochen."

Bulett that man Herrn Milon sehn, Der nach dem Schlosse lenkte, Er ließ das Rößlein langsam gehn, Das Haupt er traurig senkte.
Refand ritt hinter'm Bater her Und trug ihm seinen starken Speer Zusammt dem festen Schilde.

Doch wie sie kamen vor bas Schloß Zu ben herrn geritten, Macht' er von Baters Schilbe los Den Zierrath in der Mitten; Das Riefenkleinod setzt er ein, Der hat den Riesen übermannt, Ihm abgeschlagen Haupt und Hand, Das Kleinod ihm entriffen."

Herr Milon hatte sich gewandt, Sah staunend all die Helle: "Roland! sag' an, du junger Fant! Wer gab dir das, Geselle?"— "Um Gott, Herr Bater! zurnt mir nicht, Daß ich erschlug den groben Wicht, Derweil Ihr eben schliefet!"

- ...**y**.....

#### 5. Das Biesen = Spielzeug.

(Siehe Gedichte von A. v. Chamiffo, Leipzig 1834. G: 274.) (Bergl: "Die Riesen und die Zwerge" in Fr. Ruderts gesammelten Gedichten. Erlangen 1834. S. 432.)

Burg Nieded ist im Elsaß der Sage wohlbekannt, Die Sohe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand; Sie selbst ist nun verfallen, die Statte wust und leer, Du fragest nach den Riesen, Du sindest sie nicht mehr.

Einst kam bas Riesen Fraulein aus jener Burg hervor, Erging sich sonder Wartung und spielend vor dem Thor, Und stieg hinab den Abhang bis in das Thal hinein, Neugierig zu erkunden, wie's unten mochte seyn.

Mit wen'gen raschen Schritten burchkreuzte sie ben Wald, Erreichte gegen Haslach bas Land ber Menschen balb, Und Städte bort und Dörfer und bas bestellte Feld Erschienen ihren Augen gar eine fremde Welt.

Wie jeht zu ihren Fußen sie spahend niederschaut, Bemerkt sie einen Bauer, ber seinen Acker baut; Es kriecht das kleine Wesen einher so sonderbar, Es gligert in der Sonne der Pflug so blank und klar. Ei! artig Spielbing! ruft sie, bas nehm' ich mit nach haus Sie knieet nieder, spreitet behend ihr Tüchlein aus, Und feget mit den Handen, was da sich alles regt, Zu Hausen in das Tüchlein, das sie zusammen schlägt;

Und eilt mit freud'gen Sprungen, man weiß, wie Kinber sind,
Bur Burg hinan und suchet ben Bater auf geschwind: Ei Bater, lieber Bater, ein Spielbing wunderschon! So allerliebstes sah ich noch nie auf unsern Hohn.

Der Alte faß am Tische und trank ben kuhlen Bein, Er schaut sie an behaglich, er fragt bas Tochterlein: Bas Zappeliches bringft bu in beinem Tuch herbei? Du hupfest ja vor Freuden; laß sehen, was es sep.

Sie spreitet aus bas Tuchlein und fangt behutsam an, Den Bauer aufzustellen, ben Pflug und bas Gespann: Wie alles aut bem Tische sie zierlich aufgebaut, So klatscht sie in die Hande und springt und jubelt laut.

Der Alte wird gar ernsthaft und wiegt sein Haupt und spricht: Was hast du angerichtet? das ist kein Spielzeug nicht; Wo du es hergenommen, da trag' es wieder hin, Der Bauer ist kein Spielzeug, was kommt dir in den Sim!

Sollft gleich und ohne Murren erfüllen mein Gebot; Denn, ware nicht ber Bauer, so hattest bu kein Brot; Es sprießt ber Stamm ber Riesen aus Bauernmark hervot, Der Bauer ift kein Spielzeug, ba sey uns Gott bavor.

Burg Niebed ist im Elsaß ber Sage wohlbekannt Die Höhe, wo vor Zeiten die Burg der Riesen stand, Sie selbst ist nun verfallen, die Statte wust und leer, Und fragst du nach den Riesen, du sindest sie nicht mehr.

M. v. Chamiffe.

## 6. Die Begriissung auf bem Mynast.

(Siebe, Fr. Rudert gesammelte Gebichte, Erlangen 1834. G. 427).

Sie sprach: Ich will nicht sigen im stillen Kammerlein, Das Fraulein Kunigunde von Kynast! Ich will zur Jagd ausreiten, zu Rosse sicht sich's sein. Das Fraulein Kunigunde!

Sie sprach: wer mich will freien, ber soll ein Ritter senn, Das Fräulein Kunigunde von Annast! -Der um den Annast reitet, und bricht nicht Hals und Bein.

Es ritt ein edler Ritter wol um ben Mauerrand; Das Fraulein Kunigunde von Kynast! Das Fraulein sah ihn sturzen, und zuckte nicht bie Hand.

Und wieder ritt ein Ritter wol um die Zinnen her; Das Fraulein Kunigunde, Das Fraulein sah ihn sturzen, ihr Herz ward ihr nicht schwer.

Und aber ritt ein Ritter, und noch ein Ritter ritt; Das Fraulein Kunigunde, Sie fah es ohne Graufen, wie er zum Abgrund glitt.

Das mahrte lange Zeiten, es tam tein Ritter mehr: Das Fraulein Kunigunde, Man wollt' um sie nicht reiten, der Brautritt war zu schwer.

Sie stand auf hohen Zinnen, und sah' in's Land hinaus, Das Fraulein Kunigunde von Kynast! Will Niemand mich gewinnen? ich bin allein zu Haus.

If Niemand, der will reiten, erreiten seine Braut? Das Fraulein Kunigunde von Kynast! D weh der seigen Ritter, die vor dem Brautritt graut!

Es sprach von Thuringlande der Landgraf Abelbert: Das Fraulein Kunigunde von Kynaft! Es ift das stolze Fraulein wol eines Rittes werth. Sein Rößlein lehrt' er gehen auf schmalem Felsgestein: Das Fräulein Kunigunde von Kynast! Das Fräulein soll nicht sehen uns brechen Hals und Bein.

Sieh her, o edles Fraulein, ich bin's, ber reiten will! Das Fraulein Aunigunde, Sie sah zu Roß ihn halten, und ward so ernst und still.

Sie sah ihn sich bereiten zum Ritt, und bebte sehr, Das Fraulein Kunigunde: D web, daß ich den Brautritt gemacht hab' also schwer!

Da ritt er um ben Kynast, ben Blick sie wendet' ab, Das Fraulein Kunigunde! D weh mir um ben Ritter, er reitet in sein Grab!

Da ritt er um den Kynast, wol um den Mauerrand; Das Fraulein Kunigunde! Sie wagte nicht zu zuden mit ihrer weißen Hand.

Da ritt er um ben Kynast, rings um bie Zinnen gar; Das Fraulein Kunigunde! Sie wagte nicht zu athmen, als bracht' es ihm Gesahr.

Da ritt er um ben Knnast, und ritt zu ihr herab. Das Fraulein Kunigunde von Knnast: Gelobt sey Gott vom Himmel, ber bir bas Leben gab!

Gelobt sey Gott vom Himmel, baf bu nicht rittst in's Grab!

Das Fraulein Kunigunde: Nun steig vom Roß, o Ritter, zu beiner Braut herab!

Da sprach ber eble Ritter, er grußt' herab vom Pferb, Das Fraulein Kunigunde! Dag reiten kann ein Ritter, bas hab' ich bich gelehrt.

Nun warte bis ein andrer kommt wieder, der es kann! Das Fräulein Kunigunde von Kynast! Ich habe schon Weib und Kinder, und werde nicht bein Mann. Der Ritter ritt von bannen, bem Roß gab er bie Sporn; Das Fraulein Kunigunde! Das Fraulein sah ihn reiten, verging vor Scham und Born.

Jungfraulein ist fie blieben zur Buße für ihren Stolz, Das Fraulein Kunigunde! Zulett hat fie verwandelt sich in ein Bild von Holz.

Ein Bild, anstatt ber Haare, bebeckt mit Igelhaut, Das Fraulein Kunigunde von Kynast! Das muß ein Frember kuffen, wenn er ben Kynast schaut.

Wir bringen's ihm zum Kuffen; und wenn davor ihm graut, Das Fraulein Aunigunde von Annast! Muß er mit Gelb sich losen, wenn er nicht kußt die Braut, Das Fraulein Aunigunde!

Br. Rudert.

#### 7. Falkenstein.

(Siehe die Bollssagen bes Rheinlandes von Karl Geibs Seisbelberg 1828, S. 60.)

Von moosigen Felsen, am grunen Hain; Schaut hoch herab in die Auen Mit tüchtigen Mauern ber Falkenstein, Umweht von finsterem Grauen: Wohl staunend zur Hohe ber Wand'rer sieht, Der munter die Straße nach Homburg zieht.

Denn hoch sich die trogende Burg erhebt Auf steiler Wand in die Lufte; Won Hufen der Rosse das Thal erbebt, Und dumpf erschallen die Klufte: Es führt voll Beschwerde nur eine Bahn Im schwindelnden Kreise den Berg hinan.

Dort haufet ein Ritter von kuhner Art, Nur rauh und in sich verschlossen; Längst ruhet die Gattin, doch, hold und zart, Ift Irmengard ihr entsprossen; Sie gleichet dem Stern bei des Abends Hauch, Der Bater dem dunkelen Felsenstrauch.

Fruh', wenn er in's Thal mit ben Knappen ritt, Umtobt mit wilbem Getone, Den Garten im rofigen Schein betritt Dann still die liebliche Schone, Und horchet mit Seufzen am Wasserfall, In einsamen Buschen, ber Nachtigall.

Wie fromm auch und treulich in Kindespflicht Wein bem Bater sie lebet, Kann beuten die Jungfrau das Sehnen nicht, Das ihr den Busen erhebet: Da meldet sich Abends ein Rittersmann, Herr Kuno, gesandt von dem Fehdgespann.

Durch Thaten ist Kuno von Sayn berühmt, Durch eble Eugend und Sitte: Er schaut in die Fläche, vom Man beblumt, Hier in der Eigener Mitte; Schon glühet die Flur in dem Abendlicht, Doch schoner des Mägdeleins Angesicht.

Es flieht ihn die Ruhe der stillen Nacht, Weil Lieb' im Herzen erglommen; Um Morgen, als nun sein Geschäft vollbracht, Denkt er, bald wieder zu kommen: Der murrische Bater entläßt ihn kalt, Ein and'res Gefühl in der Tochter wallt.

Berstanden hat Runo den sußen Blick, Bon scheuer Rothe begleitet; Raum kehrt der wandelnde Mond zuruck, Als er hinüber schon reitet; Er klimmet empor aus dem Felsenthal, Und tritt mit der Red' in des Burgherrn Saal: "Gott gruß' Euch, Herr Ritter von Falkenstein! So fest sich jeder auch halte, Er kommt in die luftige Burg herein Recht muhfam." Aber der Alte Untwortet mit bitterem Lächeln drauf: "Wer zwang Euch, zu steigen den Berg herauf?"

"Die Liebe", sagt jener, "sie traf mir recht Des Herzens glühende Scheibe. Ihr kennt mein Wirken und mein Geschlecht: Gebt Irmengard mir zum Weibe!" — "Ihr werbet gar eilig, mein lieber Sohn!" Erwiedert der Alte mit sauer'm Kon.

""Doch wartet! Ihr kennt ja ben schmalen Steg! Kaum breit für einzelne Rosse: Den sollt' Ihr mir bahnen zum offnen Weg, Bequem zur Fahrt nach bem Schlosse: Kann alles in heutiger Nacht gescheh'n, Dann will ich bie Tochter Euch zugesteh'n."

Drauf Kuno: "Wer mochte wohl bas so balb Mit tausent Sanben erringen?" — Im Winde boch jegliches Wort verhallt; Den Starrkopf kann er nicht zwingen: Drum schweigt er und wallet mit bufter'm Blid, Boll Gram, nach ber heimischen Burg zurud.

Er eilet sogleich zu ber Berge Schacht, Wo Erz die Diener ihm graben, Und kundet dem Steiger, was heute Nacht Der Falkensteiner will haben. Der Mann ihm antwortet: "Herr Ritter, mein! Daß kann nicht in Monden vollführer seyn."

Und Kuno begreift es in seiner Qual, Und schleicht zum Rande der Wiesen; Dort weilet er, bis sich auf Hain und Thal Des Abends Schatten ergießen; "Uch! mußt" ich erschauen bas holbe Bilb!"
So klagt er, "mein Sehnen wird nie erfüllt."

Was feuriger Liebe noch möglich schien, Sat Wahrheit jeho verneinet. Mißmuthig beschließet er, fern zu ziehn, Us plöglich vor ihm erscheinet Ein winziges Mannchen von selt'ner Art, In dunkeler Kutte, mit weißem Bart.

Wohl stuget ber Ritter; boch er ist Mann Und fragt:" Was war' Dein Begehren?" Der Kleine versetet: "D Freund, ich kann Unsichtbar Mancherlei horen. Dein Steiger, er sprach ein vernünftig Wort; Ganz Andere konnen nur helfen bort.

Biel hausen der Geister in Feuerglut, Und Manche herrschen in Winde, Auch Biele bewohnen das Reich der Flut, Doch wir die Höhlen und Gründe, Wir nennen uns Gnomen, der Tiese Herrn, Und dienen den Guten und Braven gern.

Dir helf' ich! (so füget hinzu ber Zwerg) Mein Reich boch nimmer berühre Dein Eisen in Sankt Margarethens Berg! Mit meiner Ruthe nun führe Die Frohner nach Osten, wo guter Schacht! Wir Geister — wir wohnen gen Mitternacht.

Robolte vom Volke sind wir genannt, Mehr Luft als irbische Wesen. Es werbe dir, Ritter von Sann, bekannt, Daß ich zum Heil dir erlesen! Zu bahnen dort drüben des Schlosses Gang, Das ist uns ein Spielchen kaum Stundenlang." —

Da ruft ber Gebeugte: "Für Irmengard Gab' ich die Schabe ber Erbe:

D laß mich erfüllen, was noch so hart, Daß mir die Holde nur werde!" — "Mit goldener Frühe schon blüht dein Lohn!" Sagt jener und schwebet im Duft davon. —

Nacht kommt, boch die Hoffnung ber Schonen finkt; Bom Bater hat sie gehoret, Daß er nur mit dem, was unmöglich dunkt Des Edlen Hand ihr gewähret: Noch wacht sie in Trauer bei Lampenschein — Da horch! Was erschüttert den Felsenstein?

Sie bebet vor Freude — wie geht es los! Wie toben Schaufel und Hammer! Es scharret und hacket, schon nah' bem Schloß, Den Burgherrn weckt's in der Kammer: "Ha! (lacht er) das geht ja mit eins, zwei, brei! Der Kuno — er haut mir den Berg entzwei."

Mit einmal erbrauset ein wilder Sturm, Und ras't in Fohren und Cichen; Es trillert, wie Eulen vom hohen Thurm, Man hort's die Luste burchstreichen: Gelächter, Gezisch und ein Blasen, schallt Auf Hohen, in Klusten, burch Flur und Walb.

Db biesem erschrickt nun ber Alte sehr, Und benkt an mancherlei Sunden; Ja wahrlich, die sind auch bei ihm weit mehr, Als bei der Tochter zu finden: Die Gute, die Reine, sie betet still, Und benket: "Es geht, wie der Himmel will!"

Bang schauet ber Nater auch in ben Psalm: Doch sieh! Was eben noch tos'te, Wird ruhig, es wehet kein Strauch, kein Halm; Der Maid sagt jener zum Troste: "Es zog nur vorüber die wilde Jagb!" Dann weicht er im Stuhle des Schlummers Macht. Als jego der Morgen im Purpurstral, Die Bach' und Saine verschonet, Da schmettert ein silbernes horn im Thal, Und bald von unten ertonet Ein Reiten und Fahren — es schallt heran: Was soll bas bedeuten? Wer mag fich nahn?

Sa! Runo — er sprenget zum Hof herein; Sein Rothroß baumet sich borten, Und Reisige jagen schon hinterbrein, Ein Wagen rollt burch die Pforten Dies alles die liebende Jungfrau sieht: "Ach, Bater!" So ruft sie, und bebt und glaht.

Er eilet zum Fenster, und traut dem nicht, Was seine Blide gewahren:
"Das stelle mir Einer in's rechte Licht!
Ram durch die Luft er gefahren?"
So theilt er sich selber das Staunen mit,
Uls Kuno herein in den Burgsaal tritt:

"Gott gruß Euch, herr Ritter! nun wollet mir Nicht Eure Tochter versagen! Schon bring' ich herüber ben Brautschmuck ihr, Ihn führt mein flüchtiger Wagen, Bor Allem doch saget, holdsel'ge Maid, Sagt, wollet Ihr lohnen mein Herzeleib?"

Schon neigt fie voll Liebe fich zu ihm hin, Mit fanft errothender Wange; Doch kann nicht begreifen bes Alten Sinn, Wie's hier geschehn mit dem Gange: Da horet er staunend bas Wunder an, Und schaut die gezirkelte, weite Bahn.

"Wohlan benn! Ich gab Euch mein Ritterwort! (Sagt Falkenstein) und es fehlet Euch nie — das erkenn' ich — ein gut'ger Hort: So sept in Friede vermählet!" Die Herzen, die gestern noch trub' und mund, Bereint nun ber seligsten Liebe Bund. —

Sar selten von neuem das Bunder kam, Daß, wo auch immer sie wohnen, Breuliebende Seelen fur Noth und Gram Die guten Geister belohnen: Drum nennet das Bolk den gebahnten Steg Im lustigen Sinne den Teufelsweg.

Noch ragen die Trummer von Falkenstein, Nachst Kronbergs blühenden Auen, Auf Felsen des Taunus, am grunen Hain, Empor in dusterem Grauen: Steindrosseln bewohnen die Dede nur, Entstogene Sanger der Alpenstur.

R. Beih.

8. Bas Burgfräulein von Waindeck. (Siebe, Gebichte von Abelbert von Chamiffo. Leipzig 1834. S. 140.) [Wergl.: "Die Jungfrau auf Burg Winded." Siehe A. Schreibers Gebichte. S. 282.)

> Halt an den schnaubenden Rappen, Berblendeter Rittersmann! Gen Winded fleucht, dich verlockend Der luftige hirsch hinan.

Und vor ben machtigen Thurmen, Bom außer'n verfallenen Thor Durchschweifte sein Auge die Trummer, Worunter das Wild sich verlor.

Da war es so einsam und stille, Es brannte bie Sonne so heiß, Er trodnete tiefaufathmend Bon feiner Stirne ben Schweiß.

"Wer brachte bes koftlichen Weines Mir nur ein Erinkhorn voll, Den hier ber verschuttete Keller Berborgen noch hegen soll?"

Raum war bas Wort beflügelt Bon seinen Lippen entslohn, So bog um die Epheu= Mauer Die sorgende Schaffnerin schon.

Die zarte, die herrliche Jungfrau, In blendend weissem Gewand, Den Schluffelbund im Gurtel, Das Trinkhorn hoch in der Hand.

Er schlurfte mit gierigem Munde Den wurzig = koftlichen Wein, Er schlurfte verzehrende Flammen In seinen Busen hinein.

Des Auges klare Tiefe!
Der Loden flufsiges Golb! —
Es falteten seine Hanbe
Sich flehend um Minnesolb.

Sie sah ihn an mitleibig Und ernst und wunderbar, Und war so schnell verschwunden Wie schnell sie erschienen war.

Er hat seit bieser Stunde, Un Winbecks Trummer gebannt, Nicht Ruh', nicht Rast gefunden, Und keine Hoffnung gekannt.

Er schlich im wachen Traume, Gespenftig, siech und bleich,

Bu fterben nicht vermogenb, Und feinem Lebenbigen gleich.

Sie sagen: sie sen ihm zum Andern Erschienen nach langer Beit, Und hab' ihn gefüßt auf die Lippen, Und so ihn vom Leben befreit.

U. v. Chamiffo.

#### 9. @ttilit.

(Siebe, Fr. Rudert gefammelte Gebichte. S. 433.)

Im Elsaß wohnt' ein Grafe, von Hohenburg genannt, Durch Macht und großen Reichthum im ganzen Land bes kannt; Er hatte, was er mochte, Schlösser, Walber, Knappen und Roß, Auch eine schöne Hausfrau hatt' er auf seinem Schloß.

Er hatte selb nichts wunschen sich mogen zu seinem Glud, Es fehlte zu bem allem ihm nur ein einzig Stud, Daß er kein Kind nicht hatte, beg war sein Kummer groß, Wem er sollt' hinterlassen seinen Reichthum und sein Schloß?

Und als um Chefegen er nun zehn lange Jahr Dem himmel angelegen, wollt' er verzweifeln gar; Da ward ihm noch geboren im eilften Jahr ein Kind; Die Lust war halb verloren, denn von Geburt war's blind.

Es wuchs und wurde größer, so konnt' es leiber nicht Des Baters Burgen und Schlösser sehn mit dem Augenlicht. Es ward nach des Baters Willen genannt Ottilie; Da erwuchs es fromm im Stillen, wie eine Lilie. Wie eine blühende Lilie, die jeden, der sie schaut, Erfreut und ihm gemahnet wie eine Gottesbraut, Die mit ihren blinden Augen des Himmels reinstes Licht Doch wol in sich kann saugen, daß ihr kein Gluck gebricht.

Da hatte boch ber Vater nur biesen Wunsch allein, Daß sehend mochte werden sein blindes Magdelein; Wenn sie das Licht bes Tages mit Augen sollte sehn, Er bachte, daß er zufrieden bann wollte zu Grabe gehn.

Da ward zuletzt von Wünschen bes Kindes Herz geschwellt,
Daß sie mit ihren Augen sehn durfte diese Welt,
Bon der all' ihre Lieben bei Tag und auch bei Nacht
So wundervoll beschrieben alle die sichtbare Pracht.

Und als das Kind Ottilie ward vierzehn Jahre alt, Und kam zur vollen Bluthe jungfraulicher Gestalt; Ward ihr der Wunsch erfüllet, das Wunderwerk geschah, Daß sie vor sich enthüllet das Licht des Tages sah.

Sie sahe mit ben Augen nun biese schone Welt, Die man der Blinden hatte so reizend vorgestellt; Sie sah auch ihren Vater, seinen Reichthum und sein Schof; Seine Freude darüber war über die Maßen groß.

Doch ihre eigne Freude war an dem allem klein, Sie kehrte ihre Blide erst recht in sich hinein, Dber kehrte sie auswärts zu des himmels Zelt, Sie ließ nicht einen haften an aller biefer schonen, Welt.

Der Bater aber machte nun seine Plane gleich; MI auf und nieder bachte er hin burch's ganze Reich, Wen er sollt' als Eidam führen in sein Haus: Den allereichsten und edelsten sucht' er bazu sich aus.

Und als fie eines Abends von ihrem Gebete kam, Sprach er zu ihr: Erlesen ist dir ein Brautigam. Du sollst, ihn zu empfangen, dich ruften und schicken sein; Denn morgen mit dem fruhesten soll beine Hochzeit senn.

Wie sehr erschrad die Jungfrau, da fie bas Wort vers nahm!

Sie sprach bestürzt: Ich habe schon einen Brautigam, Und will, bei meinem Heile! stets haben diesen nur. Da that ber zurnende Bater einen unerhörten Schwur.

Unblickt' er seine Tochter mit Augen voller Jorn; Da stach so recht die Sanfte burch's Herz ein scharfer Dorn. Sie wunschte, daß sie doch lieber geblieben ware blind, Uls daß so seinen Bater sollte zurnen sehn ein Kind.

Sie floh in ihre Kammer vor ihres Baters Jorn, Und weinte aus den Augen von Thränen einen Born, Sie sprach: D weh des Wunsches, daß ihn mir Gott verlieh;

So lang ich blind gewesen, hab' ich geweinet nie.

Die Sterne Gottes schauten milb in ber Jungfrau Jammer,

Es war als ob sie riefen: Komm aus ber bunklen Kammer! Sie schritt im tiefen Schweigen ber Nacht aus bem Gemach, Sie wußte nicht, wohin sie gieng, sie gieng nur ben Sternen nach.

Und als der helle Morgen auf Hohenburg nun kam, Die Braut war fern geborgen vor'm neuen Brautigam. Er kam auf hohem Rosse geritten im Morgenlicht; Da war im ganzen Schlosse die Jungfrau zu finden nicht.

Dem Bater und bem Brautigam warb's allen beiben jach; Sie ritten mit klirrenben Spornen ber entwichenen Jungfrau nach.

Hinzu nach ber Stadt Offenburg im Breisgau ben Weg sie nahmen;

Sie fanden fie ba nirgends, wo fie vorüber tamen.

Und als ber Tag fich neigte, wollten fie, umzusehn, Noch einen Berg aufreiten, und bann zur Herberg gehn,

Da sahen sie auf bem Berge, hoch oben im Sonnenlicht, Stehn die Jungfrau Ottilie mit verklartem Angesicht.

Sie hielten eine Beile, und wagten nicht zu nahn; Dann sprengten sie die Steile des Berges rasch hinan. Die Jungfrau Ottilie sah ihr Herreiten nicht; Ob ihr die Augen blendete das Abendsonnenlicht?

Ober ob es thaten die Thranen, die ihr flossen? Sie merkt' es nicht, die sie nahten mit ihren lauten Rossen. Da erkannte sie ploglich, wie nah die Gefahr ihr sen, Und that empor zum himmel einen hülserusenden Schri.

Der himmel kam zu hulfe seiner erwählten Braut; Bom Bater und vom Brautigam ward bas Wunder geichaut.

Sie schreckten auf ihren Rossen ruckwarts um einen Schritt, Als sich aufthat ber Boben und sie sanft hinunter glitt.

Die Erbe, ba sie also hatt' in ein schüßend Grab Die Jungfrau ba geborgen, sich wieder zusammen gab, Daß auf berselbigen Stelle blieb keine weitere Spur, Als eine klare Quelle floß aus einer Spalte nur.

Die Quelle fließt noch heute, uub ist im Lande bekannt; Es ist auch der Ottilienberg derselbige Ort genannt. Es soll für schwache Augen Stärkung die Quell' ertheilen; Man sagt sie solle taugen, die Blindheit gar zu heilen.

Es stammt die Quell' aus Thranen solch einer Jungfrau ja,

Die selber blind gewesen, und bann bas Tagslicht sah. Bu ihrem eignen Glude hat sie es nicht gesehn; Wir wunschen, bag es andern moge zum Glud geschehn.

Br. Rudert.

### 10. Graf Gibertus bon Calw.

(Siehe, Die Dichtungen von Justinus Kerner. Stuttgart 1834. S. 37.)

> Bei hellem Bogellieb Bas sollen Saitenklange? Bas Sagen und Gesänge, Wann bunt die Blume blüht?

Nur wann die Aue leer Und stumm in Wintertagen, Da kann man füglich sagen Und fingen bunte Mahr'. —

Bei Calw, in jenen Gau'n, Die Burtemberg man nennet, Wo man viel Sagen kennet Von Rittern und von Frau'n,

Da liegt in Walbes Schoof Ein alter Bau verstedet, Sahrhunderte bebedet Bon Epheu und von Moos.

Der Wind burchrauscht ben Saal, Gleich klagendem Gewimmer, Wo einst in goldnem Schimmer Klang Laute und Pokal;

Wo einst in upp'ger Pracht Olbertus Frau gelebet, Nach Weltlust nur gestrebet, Niemals an Gott gedacht;

Olbertus aber trub Und still gelebt in Schmerzen, Dem Gott geweihten Herzen Stets fremd bie Uepp'ge blieb. Ich scheibe, sprach er, Weib! Leb' wohl und sen mein Erbe! Ich scheib', eh' ich verberbe Allhier an Seel' und Leib!

Will seh'n, wie Armuth thut; Reichthum hab' ich genossen. Leb' wohl! Dir zum Genossen Berbleibt ber leichte Muth!

Und frohlich legt vom Leib Er sein Gewand von Seibe, Und zieht im Linnenkleibe, Ein Bettler von dem Weib.

Ihr Ring nur halt ihm fest Um Finger, eng gespannet, Bleibt, wie in's Fleisch gebannet, So sehr er zieht und prest.

Es brennt, wie Hollenglut, Das eitle Pfand ber Bofen; D! mocht's vom Finger lofen Mir balb ein Engel gut!

Er wallt in's Schweizerland, Treibt bort als Hirt die Heerde, Und schläft auf harter Erde, Und trinkt aus hohler Hand,

Und kniet auf blum'ger Au, Um Kreuze manche Stunden. Sein Fleisch das ist geschwunden, Sein Bart ist lang und grau.

Im spaten Abendroth,
Die Sage singt's, bei Schaafen
Da findt den frommen Grafen
Ein irrer Ritter tobt.

Ein Glanz sein Saupt umfließt, Licht, liegt er, wie verklaret, Bom Finger abgezehret Der Ring gefallen ift.

Es ift dieselbe Nacht, Da in dem hellen Saale Bei'm zweiten Hochzeitmahle Die Grafin scherzt und lacht.

Hoch hebt sie ben Pokal, Es glub'n ihr Wang' und Lippe, Da tritt, ein bleich Gerippe, Der Tob bumpf burch ben Saal.

Der läßt, zu ihr gewandt, Hoch vor ben Gaften allen Den Ring in's Glas ihr fallen, Sie hat ihn wohl erkannt.

Die Saiten springen laut Bon Harfe und von Leier, Und an das Herz dem Freier Sinkt tobt die upp'ge Braut.

3. Rerner.

# 11. Junker Bechberger. (Siebe, L. Uhland Gebichte. Stuttgart 1833. S. 359.)

Rechberger war ein Junker ked, Der Rausseut' und ber Wandrer Schred. In einer Kirche, verlassen, Da that er bie Nacht verpassen.

Und als es war nach Mitternacht, Da hat er sich auf den Fang gemacht. Ein Kaufzug, hat er vernommen, Wird frühe vorüber kommen.

Sie waren geritten ein kleines Stud, Da sprach er: "Reitknecht! reite zurud! Die Handschuh hab' ich vergessen Auf ber Bahre, ba ich gesessen."

Der Reitknecht kam zurud so bleich: "Die Handschuh hole ber Teufel Euch! Es sitt ein Geist auf ber Bahre; Es flarren mir noch bie Haare.

Er hat die Handschuh angethan Und schaut sie mit seurigen Augen an, Er streicht sie wohl auf und nieder; Es beben mir noch die Glieder."

Da ritt der Junker zurück im Flug, Er mit dem Geiste sich tapfer schlug, Er hat den Geist bezwungen, Seine Handschuh wieder errungen.

Da sprach ber Geist mit wilder Gier: "Und läßt du sie nicht zu eigen mir, So leihe mir auf ein Jährlein Das schmucke, schmeidige Parlein!"

""Ein Iahrlein ich sie bir gerne leib', Go kann ich erproben bes Teufels Treu.

Sie werben wohl nicht zerplagen Un beinen burren Lagen. ""

Rechberger sprengte von dannen stolz, Er streifte mit seinem Anecht im Holz. Der Hahn hat ferne gerufen, Da horen sie Pferdehusen.

Dem Junker hoch bas Herze schlug, Des Weges kam ein schwarzer Jug Vermummter Rittersleute; Der Junker wich auf bie Seite.

Und hinten trabt noch Einer baher, Ein ledig Rapplein führet er, Mit Sattel und Zeug staffieret, Mit schwarzer Decke gezieret.

Rechberger ritt heran und frug: "Sag an! wer find die Herren vom Zug? Sag an, traut lieber Knappe! Wem gehort der ledige Rappe?"

""Dem treuesten Diener meines Herrn, Rechberger nennt man ihn nah und fern. Ein Jährlein, so ist er erschlagen, Dann wird das Räpplein ihn tragen.

Der Schwarze ritt ben Andern nach, Der Junker zu seinem Knechte sprach: "Weh mir! vom Roß ich steige, Es geht mit mir zur Neige.

Ist dir mein Rößlein nicht zu wild, Und nicht zu schwer mein Degen und Schild: Nimm's hin dir zum Gewinnste, Und brauch' es in Gottes Dienste!"

Rechberger in ein Kloster ging: Herr Abt, ich bin zum Monche zu ring, Doch mocht' ich in tiefer Reue Dem Kloster bienen als Laie." ""Du bift gewesen ein Reitersmann, Ich seh' es bir an ben Sporen an, So magst bu ber Pferbe walten Die im Klosterstalle wir halten.""

Am Tag, da selbiges Jahr sich schloß, Da kaufte ber Abt ein schwarz wild Roß, Rechberger sollt' es zäumen, Doch es that sich stellen und bäumen.

Es schlug ben Junker mitten aufs Herz, Daß er sank in bitterem Todesschmerz. Es ist im Walbe verschwunden, Man hat's nicht wieder gefunden.

Um Mitternacht, an Junkers Grab, Da stieg ein schwarzer Reitknecht ab, Einem Rappen halt er die Stangen, Reithandschuh am Sattel hangen.

Rechberger stieg aus bem Grab herauf, Er nahm die Handschuh vom Sattelknauf, Er schwang sich in Sattels Mitte, Der Grabstein diente zum Eritte.

Dies Lieb ist Junkern zur Lehr' gemacht; Daß sie geben auf ihre Handschuh Acht, Und daß sie fein bleiben lassen, In der Nacht am Wege zu passen.

2. Ubland.

#### 12. **Der Wass**ermann.

e, bie Dichtungen von Juftinus Rerner. Stuttgart, 1834. S. 72.

Es war in bes Maien milbem Glanz, Da hielten bie Jungfern von Tubingen Tanz.

Sie tanzten und tanzten wohl allzumal Um eine Linde im grünen Thal.

Ein frember Jungling, in stolzem Rleid, Sich wandte balb zu ber schönsten Maib.

Er reicht ihr bar bie Sanbe zum Tang, Er fett ihr aufs Saar einen meergrunen Krang.

D Jüngling! warum ist so kalt bein Urm?

D Jungling! warum ist so bleich beine hand? "Ind' Baffer bringt nicht ber Sonne Brand."

Er tanzt mit ihr von der Linde weit; Lag Jungling! horch, die Mutter mir schreit!

Er tanzt mit ihr den Neckar entlang; Lag Jungling! weh! mir wird so bang!

Er faßt sie fest um ben schlanken Leib: "Schon' Maib! bu bist bes Wassermanns Weib!"

Er tanzt mit ihr in die Wellen hinein: D Bater und bu, o Mutter mein!

Er führt sie in einen krystallenen Saal. Abe, ihr Schwestern im grünen Thal!

Juftinus Rerner.

### 13. Bas Bockenweibeben.

(Siehe, die Bolksfagen des Rheinlandes von Karl Geib. Hidding 1828. S. 130.)

Kennt ihr bie Geister, weiß und grau, Im bunkeln Berg, auf heller Flut, In Luft und Wind, auf gruner Au', Und schlängelnd in ber Flammenglut! Kennt ihr ber Elsen luft'ge Reigen, Die sich im Mondenschimmer zeigen?

Dem Guten sind sie hold und zart, Und leiten ihn zum sichern Thor; Jedoch den Wicht von schlimmer Art Hohnneden sie im Sumpf und Moor, Und manchen bosen Wandel trasen Schon ihre wundersamen Strasen.

In Flutengold, in Aethers Pracht Sind alle Wesen schon und hell, Die Geister in der Berge Schacht Wohl bufter, wunderlich und grell: Zeboch den Menschen freundlich dienen Oft Mann und Weiblein unter ihnen.

Wo tief im Walb bas Echo tont, Und wo die Murg durchrauscht bas Thal, Burg Eberstein die Felsen kront, Noch jetzt der Vorzeit edles Mahl, Wohnt' einst, wie wir die Kunde lesen, Ein weibliches Gespensterwesen.

Dort weilt es in bemoster Aluft, Noch jetzt der Rodenfels genannt, Kam oft hervor im Abendbuft, Und nahte freundlich und bekannt Dem Landvolk bei der Lampe Schimmer In mancher kleinen hutte Zimmer. Wenn um das traute Feuer saß Nun im Gespräch die fromme Schaar, Der Mägdlein Rädchen schnurrte baß, Und rauh im Thal die Herbstluft war, Klopft's an: da trat im dunkeln Häubchen Herein das greise Rockenweibchen.

Mit Freuden ward ihr zugelacht, Manch Marchen schon von ihr erzählt, Und wenn sie dann um Mitternacht Dem Haus entschwand, das sie gewählt, Sah man die Spulen noch weit völler, Die Fäden zierlicher und heller.

Es haust ein Bogt auf Eberstein, Rauh, herrisch und von argem Sinn; Er hielt ber Knecht' und Mägbe Reih'n Wohl Tag und Nacht zur Arbeit hin! Und gönnte nicht des Brotes Bissen Den Armen, und ihr Ruhekissen.

Auch Klara dient' in jenem Schloß, Recht zart und lieblich anzusehn: Ihr Haar in blonden Lockhen floß Um Wangen wie der Morgen schön, Und noch erhöht den Reiz der Jugend Des Mädchens sittig : reine Tugend.

Ihr Elternpaar schon sank in's Grab, Als Waise lebt bas arme Kind, Und frohnet ohne Trost und Stab Dem Manne, der so hart gesinnt; Doch hofft sie noch, weil die Betrübte Georg, des Schlosses Gartner, liebte.

Schlank ist er, mannlich, schon und treu, Zugleich in Kund und Fleiß erprobt; Auch Klarchens Herz glubt ohne Scheu Für ihn, und bald sind sie verlobt, Und flehn vom Bogt in jeder Stunde Erlaubniß zu dem Ehebunde. Doch heute willigt biefer ein, Und morgen weicht er tudisch aus; Einst trat bei frühem Tagesschein Die Jungfrau in das ob're Haus Vor ihn, und bat mit heissen Thränen: "Erfüllt, o Herr, doch unser Sehnen!"

Jum Fenster führt er sie, und spricht: "Was siehst du auf dem Kirchhof dort?" – ""Der Eltern Grad im Morgenlicht; Uch! ihre Hügel zeigt der Ort!"" So klagt sie. "Nun! ich seh' auf ihnen, Versetzt er — viele Nesseln grünen.

Bon Grabernesseln spinnt sich zart Die Leinwand; bringe balb mir her Zwei Hemben fein, und aufgespart Sen nicht was fordert Dein Begehr? Uls Brauthemb wirst bu eines haben, Im andern soll man mich begraben."

Er lachelt, geht mit bosem Sinn, Und glaubt, er will Unmöglichkeit: Bu ihrer Eltern Statte hin Enteilt die trauervolle Maid; Sie betet still, sie seufzt und weinet, Als ihr das Rockenweib erscheinet.

Es fragt um Klara's trube Noth; Die' tiefgebeugte melbet nun, Bas frech ber Eigner ihr gebot: "Laß, spricht ber Geist, bie Gorge ruhn!" Rauft Nesseln von bes Grabes Hügel, Und schwindet auf der Winde Klügel.

Der Burgvogt jagt im Morgenduft Bei Hundgeheul und Hörnerklang, Er kommt an die bemoste Kluft, Indem er zieht den Forst entlang: Da sitt und spinnt im dunkeln Häubchen Frisch zu das greise Rockenweibchen.

""Des frommen Gottfrieds Gruft entragt, (Bersett das Bergweib) dieser Flachs; Ich samml' ihn wenn's in Often tagt!""Da wird der Bogt so bleich wie Wachs; Des Geistes ernsten Blick zu schauen Bermag er nicht — ihn faßt ein Grauen.

Er eilt zurud auf schnellem Roß, Und hat nicht Rast, und hat nicht Ruh', Es treibt ihn hin und her im Schloß Gewissenagst: bald giebt er zu, Daß sich das treue Paar vermable, Bald weigert es die arge Seele.

Und als er Abends in dem Saal, Bedient von Jof und Wappenknecht, Im Sessel ruht bei dem Pokal, Naht Klärchen: "Herr! Sie sind wohl recht, Die Hemden? (fragt sie) dies ist Euer, Und dies für meine Hochzeitseier. "

Sie reicht bas feine Hemb ihm bar: "Die' Hochzeit? Nun — sie mache sich! (Erwiedert er) zum Traualtar Geleit' ich morgen selber dich." Er zwingt sich freundlich und zum Scherzen, Doch dunkel ist's in Blick und Herzen.

Die Liebenden mit heissem Dank Jeht vor ihm Arm in Arme stehn; Doch ist der Bogt am Morgen krank, Und kann nicht zu der Trauung gehn, Und als die Sonn' im Thale scheinet, Ist schon das holbe Paar vereinet. Noch hallet Orgelspiel und Chor, Der Priester seinen Segen gab; Der Zug entwallt dem Kirchenthor, Da schallt es von dem Thurm herab; Man hort — was soll der Klang bedeuten?'— Dem Bogt die Todtenglocke läuten.

## 14. Ber Glockenklang.

(Siehe, M. Wendt Mufenalmanach f. d. 3. 1830. Leipzig. S. &

Graf Uzo, mud vom flucht'gen Wild, Schlief kuhl im Gras bethaut; Ihm naht' ein Traum, doch ohne Bild In's Ohr weht ihm ein Laut: Er hort einen hallenden Glockenklang, Er hort einen herrlichen Kirchensang, Kein Gotteshaus er schaut!

Er wiegte sanft sein Haupt im Schall, Die Tone klangen aus, Und endlich ward's ein leiser Hall, Wie weicher Blatter Saus. Und als verschwunden war der Traum, Lauscht in des Waldes stillen Raum Er sehnsuchtsvoll hinaus:

"D Klang, o Klang! wo find' ich bich? "Klang, wie aus Gottes Mund! "Wann grüßest du aus Lüften mich "Aus hohem Domesrund! "O hatt' ich dich, du Wunderklang, "So wär' ich all' mein Lebenlang "An Herz und Geist gesund!"

Und als er aufgestanden war, Da hallt'es burch die Luft:

Wohl tont' es laut, wohl tont' es flar Durch Baum' und Felsenkluft: Mit Sehnen eilet er nach porn. Doch ift es nur bas Jagerhorn, Das ihn jum Werke ruft.

Und als er tiefer in den Balb Und in die Buiche brang, Soch über seinem Saupte hallt' Ein leichter, leifer Rlang. Er stredte fich, er lauscht' empor, Doch nur ben Wind vernahm fein Dhr, Der fich burch Wipfel schwang.

Und weiter in die Finsterniß Lockt ihn der Wald hinein: "Ihr Knappen, eurer Spur gewiß, "Berfolgt nur hirsch und Schwein! "Ich jage, was tein Blid erspaht, "Ich jage, was fein Bindspiel faht! --" Und wieder klingt's im Hain.

Ein weicher Schall, ein Wiegensang .-Ach, das ist wohl sein Traum? Doch ift es nur der Wellendrang Im Gee am fteilen Saum. Dort jubelt laut sein Knappenchor, Gin Gber ichießt getroffen vor, Sturat in bes Waffers Schaum.

Die Diener brangen burch bas Rohr Bu hafchen ihren Kund: Da blinkt es aus dem Schilf hervor Aus heller Wasser Grund; Vorbei rauscht seiner Anechte Schaar, Dem Grafen winkte munderbar Ein hohles, lichtes Rund.

Es ift ein Erz, ein Glodenfrang, D langen Suchens Lohn! — 35 Das Schilfrohr streift er von dem Glanz. Da zittert halber Ton; Da wird ihm ganz von Wonne bang: "Erjagt, erjagt hab' ich den Klang, "Er ist's, ich kenn' ihn schon!"

Drauf schlug er mit gehobnem Speer An bes Metalles Rand; Wie klang es mächtig, hell und hehr, Wie Klang von Gott gesandt. Sie zogen bald aus Schilf und Moor Den Schatz, und aus dem Wald hervor, Und führten ihn in's Land.

Von Glodentone hallt sein Ohr, Graf Azo fliegt voraus. Bu seinem Schloß zurnt er empor: "Was stehest du noch, Haus? "Ihr Maurer, loset Stein um Stein! "Reißt mir die Menschenwohnung ein, "Baut Gottes Dom daraus!"

Balb saß im Dom und lauschte froh Der Graf auf sein Geläut. Er dacht': "Ein jeder finde so "Den Klang, der ihn erfreut. "Ich hore hallenden Glockenklang, "Ich hore herrlichen Kirchensang: "In himmel bin ich heut!"

G. Schwab.

## 15. Bie beiden Boten.

(Siebe, "Safchenbuch jum gefelligen Bergnugen. Leipzig 1820. S. 125.)

Ging einst ein Bote über Land, Bei nachtger Sterne Funkeln, Es war sein Weg ihm wohl bekannt, Er hat den sichern Stab zur Hand Und graut ihm nicht im Dunkeln

Frisch naht er sich bem finstern Wald Und schreitet rasch im Dustern, Wo keines Sangers Weise schallt, Und einsam nur sein Fußtritt hallt Und leif' die Wipfel flustern.

Da glaubt er, nah' am schilfgen Moor 'nen Wandrer zu erblicken. Er steht, — er horcht, — er spigt das Ohr — Da tritt es hinter'm Baum hervor Winkt mit vertrautem Nicken.

"Gruß bich!" — so ruft's ihm freundlich zu —
"Laß dir vor mir nicht grauen!
Bin auch ein Bote, so wie du,
Fruh auf, fruh auf, spat erst zur Ruh,
Stets unterwegs zu schauen!" —

""Bist du ein Bote so wie ich, Und soll mir nun nicht grauen, So sag' mir an, wer sendet dich? Wie heißt dein Ort? dein Name? Sprich, Dann will ich dir vertrauen.""

Der Frembe brauf: "Ich bin gesandt Bon dem, den alle kennen, Die Heimath mein heißt Ruheland, Mein Name klingt: aus Gottes Hand! So magst du auch mich nennen." Der Bote benkt: ,,,,Gar wundersam Klang wohl, was ich vernommen, Doch was von seinen Lippen kam, War christlich wie sein eigner Nam', Mag wohl der Seele frommen!""—

Sie gehen schweigend ihren Sang, Bis sich die Wege theilen, Dem Boten wird so ahnungsbang Als jeht der Fremde spricht: "Entlang Des Bachs dort muß ich eilen."

"Mein mein Werk ift balb verricht't, Wo ich bin, gilt kein Saumen. Auch du, mein Bote, zaudre nicht, Bollbring' die aufgetragne Pflicht, Dann barfst du ruhn und traumen!"

Und leife wandelnd, gleitend ichier Bie Best ob Blumenbeeten, Sieht bort aus niebrer huttenthur Und aus Pallastes Pforten hier Der Bot' ihn ruhlos treten.

Und als nun wieder kommt die Nacht, Schon tief die Schatten sinken Der Bote all sein Werk vollbracht, Und heimwarts schon sich aufgemacht Sieht er den Fremden winken.

"Da bift bu ja, bu treues Blut, Nun barf ich mich entbeden; Du thust bein Werk in frommem Muth Dafür erschein' ich milb und gut Dir heut — barfst nicht erschrecken."

"Sieh mir in's Auge! Kennst du mich? Ich bin der Freund der Muden. Nach Tageshige Mit leisem Fittig sanftiglich, Weh' bich in Schlaf und Frieden!"

Da leuchtet's auf wie Morgenroth; Der Bote, voll Verlangen, Ruft laut: ,,,,Du Erbenlust und Noth Leb wohl!"" — sinkt nieder und ist tobt! Doch lächeln Mund und Wangen.

R. B. v. Miltig.

## 16. Die berlassene Riihle.

(Siehe, Leipziger Musenalmanach, fur b. 3. 1833. S. 211.)

Das Wasser rauscht zum Wald hinein, Es rauscht im Wald so kuhle; Wie mag ich wohl gekommen seyn Bor die verlaßne Muhle? Die Rader stille, morsch, bemoost, Die sonst so frohlich h'rumgetost, Dach, Gang' und Fenster alle Im brohenden Verfalle.

Allein bei Sonnenuntergang
Da knisterten die Aeste,
Da schlichen sich dem Bach entlang
Gar sonderbare Gaste.
Biel Männlein, grau, von Zwergenart,
Mit dickem Kopf und langem Bart,
Sie schleppten Müllersäcke
Daher aus Busch und Hecke.

Und alsobald im Müllerhaus Beginnt ein reges Leben, Die Räder drehen sich im Saus, Das Glöcklein schellt daneben; Die Mannlein laufen ein und aus, Mit Sack hinein und Sack heraus, Und jeder von den Kleinen Scheint nur ein Sack mit Beinen.

Und immer toller schwarmten sie Wie Bienen um die Zellen,
Und immer toller larmten sie Durch das Getos der Wellen;
Wit wilder Hast Glöcklein scholl,
Bis alle Sack waren voll,
Und klar am Himmel oben
Der Bollmond sich erhoben.

Da öffnet sich ein Fensterlein,
Das einzige noch ganze,
Ein schönes, bleiches Mägdelein
Zeigt sich im Mondesglanze,
Und ruft vernehmlich durch's Gebraus
Mit süßer Stimme Klang hinaus:
"Nun habt ihr doch, ihr Leute,
Genug des Mehls für heute!"

Da neigt das ganze Lumpenpack
Sich vor dem holden Bildniß,
Und Jeder sitt auf seinem Sack
Und reitet in die Wildniß;
Schon Müllerin schließt's Fenster zu,
Und Alles liegt in alter Ruh,
Des Morgens Nebel haben
Die Mühle ganz begraben.

Und als ich kam den andern Kag In trüber Uhnung Schauern, Die Mühle ganz zerfallen lag Bis auf die letzten Mauern; Das Wasser rauschet neben hin, Es weiß wohl, was ich fühle, Und nimmermehr will aus dem Sinn Mir die zerfallne Muhle.

M. Schnegler.

17. Die Jungfrau bon Studdenkammer. (Siebe, 2. v. Chamiffo Gedichte. Lpj. 1834. S. 137.)

Ich trank in schnellen Zugen Das Leben und ben Tob Bei'm Königsstuhl auf Rugen Um Strand im Morgenroth.

Ich kam am frühen Tage Nachsinnend einsam her, Und lauscht' bem Wellenschlage, Und schaute über's Meer.

Wie schweifend aus der Weite Mein Blick sich wieder neigt, Da hat sich mir zur Seite Ein Feenweib gezeigt.

Un Schönbeit sonder Gleichen, Wie nimmer Augen fahn, Mit goldner Kron' und reichen Gewändern angethan.

Sie kniet auf Felsensteinen, Umbrandet von der Flut, Und wusch, mit vielem Weinen Ein Tuch bestedt mit Blut.

Umsonst war ihr Beginnen, Sie wusch und wusch mit Fleiß, Der bose Fleck im Linnen Erschien boch nimmer weiß. Da sah sie unter Thränen Mich an, und bittend fast; Da hat ein heißes Sehnen Mich namenlos erfaßt.

"Gegrüßet mir, du blendend, Du wundersames Bild! — —" Sie aber, ab sich wendend, Sprach schluchzend aber mild:

"Ich weine trub' und truber Die Augen mir und blind; Gar viele ziehn vorüber Und nicht ein Sonntagekinb."

", Nach langem, bangem Hoffen Erreichst auch du den Ort — O hattest du getroffen Zum Gruß das rechte Wort!"

""Hattst bu Gott helf! gesprochen, Ich war erlost und bein, Die Hoffnung ist gebrochen, Es muß geschieden seyn!"" —

Da stand sie auf zu gehen, Das Zuch in ihrer Hand, Und, wo die Pfeiler stehen, Versank sie und verschwand.

Ich trank in schnellen Zügen Das Leben und ben Tob Bei'm Königsstuhl auf Rügen Um Strand im Morgenroth.

U. v. Chamiffe.

## Die Cochter bon Piddensee und ber Meermann.

(Siehe, Lappe Blatter. II. Berlin 1829. S. 170.)

Wie einsam blüht' Agnete Auf ober Hibbensee! Du Brautchen in ber Buste, Wer nimmt bich hier zur Ch'? Hier zur Ch'? Für bich sind keine Freier Auf armer Hibbensee.

Agnete war die Freude Der Eltern, das ist wahr. Doch nicht für diese lockt sich Ein gelbes Ringelhaar, Ringelhaar.

Was sich Agnete wunschte Das war ihr selbst nicht klar.

Agnete gieng wie traumend, War nie von Herzen froh. "Was fehlt dir, liebe Tochter? Du warst ja sonst nicht so, Sonst nicht so."— "Ach, schilt nicht, süße Mutter! Man sinnt doch so und so."

Agnete schaut von Zinken Des Hochlands ab in's Meer. Was meint die stille Thrane, Der Seufzer tief und schwer, Lief und schwer? Biel unerkanntes Sehnen Weht zauberhaft vom Meer.

Sie stieg ben Pfad ber Liethe Hienieber an ben Strand, Schaut in die Flimmerwelle, Schaut auf ben Glimmersanb, Glimmerfand. Sie wußte nicht wie nahe

Die Schicksalestunde stand.

Horch auf! Ein suges Singen Umfaufelt fanft ihr Dhr. Bu ihren Rugen freiselt Die Welle hoch empor, Soch empor. Aus Schaum und Silber hebt sich Der Meermann bell bervor.

Sein Haupthaar schien gesponnen Mus goldner Fåben Glang. Er trug um Stirn und Schulter Den reichsten Perlenfrang, Perlenfranz, Bom Haupte bis zur Ferfe Umbullt' ihn Schimmer gang.

"Wie schon bift bu, Ugnete! Du ftrahlft wie eine Braut. Nie hab' ich, weil ich lebe, So hohen Reiz erschaut, Reiz erschaut, D Konigin der Liebe, Wo steht bein Thron erbaut?"

"Agnete, laß bir fagen, Du haft mein Berg entwandt. Ich sah dich oft verstohlen Um oben Muschelstrand, Hier am Strand. Dort unten bin ich Ronig, Dort ift mein Reich und gand."

"Schau hin, es wolbt sich unten Die Wafferwelt wie flar!

Wirst bu im heitern Spiegel Mein stolzes Schloß gewahr? Schloß gewahr? Wie lebt man bort so selig, Der Erbensorge baar!"

"Ugnete, kannst bu lieben Den Meermann ewig jung? Komm, theile mein Krone, Des Meerreichs Hulbigung, Hulbigung! In beinen holden Urmen Gieb mir Pergotterung."

Ugnete stand und blickte, Gefangen war ihr Herz. Es schmolz in sanstes Lächeln Jedweber alte Schmerz, Seber Schmerz. Sie sah nicht mehr die Berge, Es zog sie wellenwärts.

Er schob zwei Bernsteinschuhe Zu ihren Füßen hin. Es trug so nett und glänzend Sie keine Königin. "Nimm sie hin! Gar köstlich sind die Schuhe. Man geht gesund darin."

Er reicht' ihr von Brillanten Ein breites Flammenband. Solch Armband hat getragen Noch keiner Fürstin Hand. "Nimm das Band! Geliebte, nimm und trag' es An beiner schönen Hand."

Er schob ihr an ben Finger Des Golbreifs treuen Schein.

"Sieh ba! wir sind vermählet. Bist du auch frohlich mein, Frohlich mein?" — "Ja Meermann, schoner Meermann, Ich will bein eigen seyn."

"Ich will mit dir hinunter In's Reich der Wellen gehn. Ich will nicht mehr am Strande Hier einsam traurig stehn, Eraurig stehn, Ift doch vor Gottes himmel Die Trauung hier geschehn!""—

Er schloß ihr zu die Ohren, Das Auge und den Mund. Er suhr mit ihr hinunter Tief in des Meeres Schlund, Mund an Mund. So trug er sie hinunter Auf den lasurnen Grund.

Sie lebten nun und liebten, Entruckt aus Muh' und Leib.
Sie schlürften vollen Zuges Der Liebe Seligkeit,
Seligkeit.
Und oben rollten Monde,
Doch unten stand die Zeit.

Ugnete saß im Schlosse
Des Meermanns froh, und sang.
Da horch! was klingt von oben?
War bas nicht Glockenklang:
Ding, bing, bang?
Das war bie Kirchenglocke
Zu Klosker, bie ba klang.

Agnete sprang vom Seffel, Ihr wuchs das Herz so roll.

"Ach Meermann, schoner Meermann, Geliebter, horst bu wohl? Har bas nicht Glodenlauten, Bas her vom Berge scholl?"

"D Meermann, sußer Meermann, Wie bald ist es geschehn! Laß mich ein kurzes Weilchen Nach Kloster beten gehn, Beten gehn. Wie lange hab' ich Arme Kein Gotteshaus gesehn!""—

"Agnete, sprach ber Meermann, Ungern entlaß' ich bich. Doch willst du gehn und beten So bete mit fur mich,

Mit fur mich!
Wir haben Einen Vater,
Ugnete, bu und ich."

Er schloß ihr zu die Ohren, Das Auge und den Mund, Er suhr mit ihr zu Tage Wohl aus der Tiefe Schlund, Mund an Mund! So trug er sie zu Tage, Bis auf des Eilands Grund.

"So geh benn hin, mein Leben, Und bete, frommes Kind. Doch hast du ausgebetet, So kehre heim geschwind, Seim geschwind! Berhaßt ist mir die Stunde, Die ohne dich verrinnt."

Agnete flog bie Stiegen Des Kirchenbergs hinan.

Und braußen stand ber Küster, Der ernste, alte Mann, Alte Mann. Sah sich im Abendglänzen Die frischen Gräber an.

"Agnete! rief ber Alte, Rieb Augen und Gesicht. Bist bu's, die wir vermissen? Steh still und gieb Bericht, Gieb Bericht! Wo bist bu, Kind, gewesen? Wir sahn bich lange nicht." —

""D laßt mich, baß ich eile! Es frommt nicht, baß Ihr's wist. Ich will nur gehn und beten Und habe kurze Frist, Kurze Frist. Sehr lang ist zu erzählen, Was mir begegnet ist."" —

"Mit nichten! zurnt der Alte.
Steh Rede, gieb Bescheid!
Sag' an vor Gottes Auge,
Wo du gesteckt die Zeit,
All die Zeit?
Wo wohnst du jest? wie lebst du?
Ich will Aufrichtigkeit."—

"Ach guter Bater Kuster, Was forscht Ihr so genau? Ich wohn' im Schloß der Wellen, Und bin des Meermanns Frau, Meermanns Frau. Ich lebe froh und glücklich. Nun wißt Ihr es genau."

"Agnete! schalt ber Rufter, Wie bor' ich bas von bir?

Du hast ben Herrn verleugnet, Des ewgen Heils Panier, Heils Panier. Du willst zur Holle sahren, In sundiger Begier."—

"Ach nein! von meinem Herzen Ift folch ein Frevel fern.
Auch in dem Schoos der Fluten Erkennt man Gott den Herrn,

Gott den Herrn,
Da lebt man wie die Engel,
Und fingt und betet gern."

""Was hab' ich benn begangen? Ift's Sunde, daß man liebt? Daß man dem treuften Manne Ein Herz voll Treue giebt, Treue giebt? Ich habe nichts gesündigt, Ich habe blos geliebt.""—

Der Alte zog die Brauen. Die Dirne macht' es fraus. Ihm ging bei der Verstockten Geduld und Athem aus, Athem aus. Er hob den Warnefinger, Und fuhr im Jorn beraus:

"Hab' ich bich nicht verhöret Die heilgen zehn Gebot? Wie lautet benn bas vierte? Was spricht ber starke Gott, Starke Gott? Heißt bas die Eltern ehren? Du treibst mir argen Spott."

"Wie stimmt ber Alten Jammer Bu beinen Wangen roth?

Herzmutter liegt zu sterben, Ihr Herz bricht in ber Noth, Bricht in Noth. Bor wenig Tagen harmte Dein Bater sich zu Tob'."

"Heut trugen wir die Leiche Den Kirchensteig entlang. Hast du denn nicht vernommen Der Glocken ernsten Klang:
Ding, Ding, Dang?
Ich schwör's, daß nie so schaurig Die Tobtenglocke klang."

Agnete stand versteinert,
Ihr kroch bas gelbe Haar.
"Barmherzger Gott im Himmel,
Ist all der Schrecken wahr?
Alles wahr?
Und bin ich denn der Hölle Verfallen ganz und gar?"

"Bas hab' ich's mit ber Erbe, Die hart ist, schwer verschont? Nur Ein Gebet im Tempel, Wo Gottes Milbe wohnt, Milbe wohnt! Dann eil' ich heim zur Welle, Wo der Geliebte thront."—

Sie schwankte burch bie Thure, Sie blickte zweifelnb um; Da drehten alle Bilber Sich an den Wänden um. Rund herum. Die Bänder und die Kronen, Die brehten all sich um,

Sie bebte zum Altare, Vor Schrecken bleich und stumm.

Da brehte sich bas Altarblatt Bor ihrem Unblid um, Rund herum. Die Schiffe, die ba hingen.

Die brehten all' fich um.

Agnete riß vom Finger Den Zauberring herab, Sturgt' auf ben Rirchhof, suchte Das neufte frische Grab, Baters Grab. Da stieß ein scharfer Stachel

Das mube Berg ihr ab.

Nun ruht sie, wo in Rrampfen Die Staubbruft nimmer ftohnt, Bo bie verirrte Liebe Rein beil'ger Brrthum bohnt, Ralt verbobnt.

Da raftet nun Ugnete, Entsündigt und versöhnt.

Der Meermann? wirst bu fragen. Als fie zurud nicht tam, Als bald die Glocken klangen Ergriff ihn Weh und Gram, Langer Gram. Er traurt noch diese Stunde, Dag fie nicht wieder tam.

Und wenn auf Klosters Berge Ertont ber Leichensang, Und wenn bie Gloden weinen Den herben Todesflang:

Ding, Ding, Dang: Dann weint es aus ber Tiefe: Ugnete, Ding, Ding, Dang!

R. Lappe.

#### 19. Mitter Staufenberg.

(Siehe die Bollsfagen des Rheinlandes von Karl Gelb. heibelberg. 1828. S. 76.)

Bergl mit: "Ritter Peter von Stauffenberg und bie Meerfene" in 1. Banbe unferer Sammlung. Nr 1. S. 379.

In reicher Flur, auf waldumbuschten Hohen, Wo stolz der Rhein begrüßt die Ortenau, Sieht man der Burg bemooste Trümmer stehen, Von ferne schon, auf Felsen, steil und rauh: Port tont es in der Morgenwinde Wehen Oft suß, wie Harfenklang — im Abendthau Erhebt sich neu die schaurig — milde Weise, Und Geistertritte wandeln ernst und leise.

Dort wohnte Staufenberg, ein ebler Ritter, Mannhaft und kuhn, wie Richard Lowenherz; Groß war sein Muth im Schlachtenungewitter, Und Lanzenbrechen war ihm Spiel und Scherz: Der Liebe Reiz auch kannt' er, suß und bitter, In mancher Wonn', in manchem wilben Schmerz, Und bleiben soll, weil ihn ein Weib betrogen, Sein Sinn allein ber freien Lust gewogen.

Einst kehrt mit seiner Schaar aus Thal und Sträuder Der Ritter von der Jagd im dunkeln Hain, Und als das Dörstein Nußbach sie erreichen, Läßt er die Knappen vor, und bleibt allein: Nah' ist ein Quell, umweht von alten Eichen, Und glänzend nun im gold'nen Abendschein; Hier weilt er oft, und läßt in Traum und Sehnen Auf seiner Laut' ein Minnelied ertonen.

Wie staunt sein Blick, als er an dieser Quelle Jett eine wunderschöne Jungfrau fand: Sie schaut mit Lächeln auf die Silberwelle; Ihr blondes Haar umschlingt ein Rosenband Mild ist ihr Angesicht, wie Frühlingshelle, Und weiß, wie Schnee, ihr schimmerndes Gewand. Er grußt: bie Maib erhebt fich aus bem Stunen, Und banket ihm mit fittig - holben Mienen.

Und als sie ihn barauf mit Namen nennet, Berwundert sich darob der Rittersmann:
"Es scheint, o Fräulein, daß ihr schon mich kennet?"
Die Schöne sagt: ""Mein Sitz ist neben an;
Ich seh' Euch oft, wenn Ihr im Fluge rennet
Dem Walde nach feldab und hügelan;
Und schöpft Ihr dann den Trunk am Quell der Wiesen, Ho'r ich die Jäger Euch mit Namen grüßen.""

Sie spricht noch mehr in himmlisch — holden Tonen; Der Liebesgottin gleicht sie von Gestult:
Der Ritter sühlt ein unnennbares Sehnen;
Es halt ihn fest mit zaub'rischer Gewalt.
Er horcht der weisen Sprache dieser Schonen
Entzückt; doch ach! die Stunde flieht zu bald;
Da geht er bei des sansten Mondes Blicke,
Und kehrt im nächsten Abendroth zurücke.

Er sett sich hier auf einen Felsen nieber, Schaut in das Feld, auf die krystall'ne Flut; Ein süßer Schauer wallt durch seine Glieder, Und in dem Herzen brennt der Liebe Glut. Doch Warten ist umsonst, sie kehrt nicht wieder: Er schleicht zur Burg; ihm sinken Kraft und Muth. So kommt er jeden Abend her, und weinet, Daß ihm nicht mehr das holbe Weib erscheinet.

Am sechsten Tag, im spaten Dammerlichte, Harrt Staufenberg, und seufzt: "Ach! wie so lang! Will benn mein Loos, daß ich auf sie verzichte?" Da tont ein leiser, lieblicher Gesang. Er horcht, und spaht bis in des Haines Dichte. Doch schien's, daß aus dem Quell die Stimme drang: Da sitt, als nun sein Schritt zum Wasser eilet, Die Jungfrau auf dem Stein, wo er geweilet.

D welches Glud! Er hat fie nun gefunden! Schon lächelt ihm ber schonsten Traume Ziel:

١

Doch soll sein Fragen nichts von ihr erkunden, Und lächelnd scherzt sie nur im Worterspiel. Uch! suß betäubt, zu mächtig überwunden, Bekennt er nun sein liebendes Gefühl; Sie sinnt voll Ernst, und spricht: "Un dieser Stelle Seyd morgen früh", noch vor des Tages Helle!"

Und eh' die Stern' entfloh'n auf Himmels Bahnen, Erscheinet, kaum der Wonne sich bewußt,
Der Held, es weh'n des Morgens lichte Fahnen,
Da steht die Reizende vor ihm — o Lust! —
Umkränzt ihr Haar von bläulichen Cyanen,
Geschmuckt mit jungen Rosen ihre Brust:
Sie sieht ihn an mit unschuldvollen Blicken,
Und Worte kaum vermag er auszubrücken.

Sie winkt zum Sit: er folgt ihr glutbeseelet, Faßt ihre Lilienhand, und sagt babei, Wie ihn um sie noch stets die Flamme qualet; Die Maid antwortet: "Eine Wassersei Bin ich — von solchen wird ja oft erzählet — Auch Menschen lieben wir; boch reblich sen, Wer ein Verlangen fühlt, um uns zu werben; Sonst wird uns tiese Qual, und ihm Berderben.

Gern, Ritter, sah ich Euch bei Abendhelle; Drum, wenn Ihr mein Gemahl zu seyn begehrt, Bleib' Eure Treu' so rein, wie meine Quelle, Und bauernd, wie der Stahl an Euerm Schwert! Doch wenn sich von Erlinen je der schnelle Und leichte Sinn zu andern Frauen kehrt, Wird Noth und Fall sich über Euch vereinen, Und nur mein Fuß zum Zeichen noch erscheinen."

Er ruft: "Ha! ohne Dich ist mir kein Leben, Und ewig feste Treue schwor ich Dir!" Sie eilt errothend ihm ein Pfand zu geben; Es ist ein Ring von Demant und Saphir. Er bruckt sie an die Brust mit sußem Beben, Und spricht: "Ach! welche Wonne sinden wir, Nicht mit dem Gold ber Erbe zu erkaufen, In holben Au'n auf meiner Burg zu Staufen!"

Es wird bestimmt, daß mit dem jungen Strale Des vierten Tags die Trauung soll geschehn. Als dieser naht, und jest in Flur und Thale Der Morgen steigt herab von Purpurhohn, Da eilt aus dem Gemach zum hohen Saale Der Ritter schon, und sieht drei Korbchen stehn, Recht kunstlich — sein, geweiht dem Minnesolde, Und voll von Silber, Edelstein und Golde.

Bald öffnen sich bes Marmorsaales Thuren: Erlina tritt im Hochzeitsschmuck herein; Sechs Madchen folgen nach aus den Revieren Des Quellenreichs, Undinen, blond und sein. Schon sieht das Volk zur Burgkapelle führen Die Glücklichen, wo, ihren Bund zu weihn, Der Priester steht, er spricht dem edlen Paare Den Segen dort am heiligen Altare.

Wie selig sühlt sich an Erlina's Wangen Der Ritter nun! Wie dunkt ihm ob und rauh Die stürm'sche Lust der Welt! Sie ist vergangen; Sein Herz nur schlägt der häuslich — milden Frau. In sanster Schönheit lockt sie sein Verlangen, So wie den regen West die Blumenau: Ein Jahr entstoh, da lacht — o süße Gabe Des Bundes! — Ihr im Schoos ein holder Knabe. —

Jett hort man, daß dem Frankenkönig dräuet Mit starker Macht ein Feind von Suden her, Und daß der Held die eblen Schaaren reihet; Der Gränze nah', zur tapfern Gegenwehr. Schon ordnet rings im Waffenglanz und freuet Sich auf den Streit das sieggewohnte Heer; Auch Ritter von dem rechten Rheingestade Betreten kuhn mit ihm des Ruhmes Pfade.

Und Staufenberg? — bas ruftige Beginnen Entflammt auch ihn zur neuen Ritterthat:

Er will zur Liebe neuen Ruhm gewinnen, Wiewohl er Lorbeern schon errungen hat; Und vor die Gattin tritt, nach langem Sinnen, Der Rittersmann, fragt zartlich sie um Rath, Wie er soll thun; weil Angst und Kummer leibet Ihr Herz vielleicht, wenn er zum Kampfe scheibet.

Da fließt, ber Perte gleich an Saba's Stranbe, Ein Abranchen von Erlinens Angesicht; Sie fast sich, und erwiedert "heil'ge Bande, Wie unfre, tilgen Zeit und Ferne nicht. Geliebter, eile benn zum Schutz bec Lande! Nicht hemmen werd' ich beine Ritterpflicht: Nur, bis dich gute Stern' uns wieder schenken, D wolle mein und beines Kindes benken!"

Der Ritter schwort es ihr bei heil und Leben; Druckt sie an's herz, und bald im Morgenschein Bieht er, vom Erupp ber Reisigen umgeben, Durch heim'sche Fluren sort und über'n Rhein: Wo herzogs Otfrieds Banner sich erheben, Reiht er sich schnell mit seinen Kampfern ein; Dann eilt das heer fernhin, auf manchen Wegen zu Roß und Fuß, bem wilben Feind entgegen.

Nicht lange brauf erschallt die hohe Kunde:
"Im Pyrend'ngebirg war eine Schlacht,
Muf Felsenhohn und in des Thales Schlunde;
Bald wich, bald drang voran des Königs Macht:
Es schlug der Kamps wohl manche heiße Stunde —
Doch ploglich ward ein heft'ger Stoß gebracht
Des Feindes Mitt', es sielen alle Schranken,
Die Heiben sloh'n, und Sieg umweht die Franken."

So ist es. Doch mer brach im Schlachtgewühle Der Gegner Mitte nun? Wer hat erhellt Dem tapfern Geer die Bahn dum froben Ziele? Bor allen Staufenberg, ber kunne Helb: Das erste Ereffen lenkt er, und noch viele Der Kämpse sehn Berg, Haine, Shal und Belb,

Bis sich bes Feindes Krafte ganz ermüben, Und glorreich schließt mit ihm ber Konig Frieden.

Ach! suße Ton' in Leib und Sorgen waren Erlinen dies; schon lächelt Wiedersehn: Bald hort man, daß der Krieger muth'ge Schaaren Nach ihrer Heimath im Priumphe gehn; Doch hat vorher noch Stausenberg erfahren, Wie Geist und wach're That den Mann erhöhn: Der König läst ein gold'nes Schwerdt ihm reichen, Und Michaels geweihte Ordenszeichen.

Auch Otfried, Herzog in bem Rhein'schen Franken, Will ihn, der ruhmvoll seine Schaar geführt, Wor bem der Sarazenen Banner sanken, Hoch ehren, wie dem Helden est gebührt Und mocht' ihm gern auf wurd'ge Weise danken; Da, wo sein Hof des Rheines Gauen ziert, Lädt er in einen Kreis erhab'ner Gaste Den Rittersmann zum hohen Siegesfeste.

Wie glanzt ber reiche Saal in stolzer Feier! Wie wird bei'm Mahl die Freude hoch und laut! Der Minnesang ertont zur gold'nen Leier, Und an der Fürstentochter Seite schaut Man Staufenberg, der allen werth und theuer; Ein Flüstern geht: "Nur er verdient die Braut!" Auch spricht er gern zur schönen Abeline; Gern lauscht sie ihm mit Huld und sanfter Miene.

Als froh ber zweite Tag in Schatten sinket, Da tritt in sein Gemach ein Hössing ein, Und spricht: "Ihr wünscht, o Herr, wie uns bedünket, Der reizenden Prinzessin Euch zu weihn, Auch sie — vernehmt, wie Glanz und Wonne winket! Scheint nicht dem Helden abgeneigt zu seyn: Denn wollet mir nur Eure Wünsche nennen! Der Herzog wird Euch gern als Sohn erkennen."

Und Staufenberg versett in Glut und Beben: "Richt jest — boch morgen sen mein Wunsch erklart!"

Er fühlt in sich ber Ehrsucht hohes Streben, Und daß sein Herz die Liebliche begehrt; Als des Gewissens Schauer sich erheben — Er denkt: "Wer ew'ge Treu der Gattin schwört, Sollt' eben so die heil'gen Worte brechen, Wie ihm ein falsches Weid? — Gott wird es rachen!"

In wankendem Entschluß, in Noth und Thränen, Geht ihm die schlummerlose Nacht vorbei. Bu Otfried eilt er, als die Wögel tonen Ihr Morgenlied; und sagt ihm endlich frei, Nach der Erhab'nen stehe nur sein Sehnen, Doch knupf ihn schon das Band an eine Fen; Der Herzog staunt ob solchen Wunderdingen, Und meint, dies werd' ein boses Ende bringen.

Er sinnt vergebens, ob ein Rath sich fande; Darum befragt er seinen Hoftaplan. Der spricht: "Erlauchter Fürst, ber himmel wende Das Unheil ab von dieses Eblen Bahn! Nur wenn sich eine Gattin ihm verbande, Die Lehr' und Tause, so wie er, empfah'n, Konnt' er des Spuks verworfne Bande losen Und sich befrei'n von dem Gespensterwesen."

Der Rittersmann entschließt sich: ach! er trauet So bald bem gleisnerischen Priesterwort! Der Bund, auf den er stolze Plane bauet, Die neue Glut, reißt ihn gewaltsam fort. Als auf die Flur der dritte Abend thauet, Sieht man verlobt am glanzersüllten Ort Den tapfern Stausenberg mit Abelinen. Rings tont: "Ein schönes Paar! — Heil, Heil, seil, sey ihnen!"

Sie schauen soll ber zwölfte Tag verbunden; Da langt zuvor ein Knecht von Staufen an. Der Ritter stutt, und fragt ihn welche Kunden Er melben soll? Hierauf versetzt ber Mann: "Herr! mit dem Kind ist Euer Weib verschwunden So schnell, daß Niemand es begreifen kann." Dies war am Abend der Verlobungsfeier: "Seltsam, (ruft Stausenberg) und nicht geheuer!"

"Es war (so benkt er) jener Bund geschlossen, Wenn christlich, boch in schlimmer Geister Sinn; Wohl mir, daß sich das wahre Licht ergoßen!" Und leichten Muths geht er zur Trauung hin. Schon lacht der May und milbe Bächlein flossen In dem Gefild'; es bluht der Hain, worin Des Fürsten hohes Lustschloß sich erhebet, Von Dienern und von Zosen neu belebet.

Dort, als vollbracht die kirchlichen Gebrauche, Empfängt die Tafel rund im Rittersaal Den Hof, auch viel der Großen aus dem Reiche, Der Herrn und Damen zu dem Hochzeitmahl. Horch! Hörnerschall! die Braut, die göttergleiche, Beut lächelnd ihrem Lieben den Pokal Er nimmt ihn, blickt empor — wird wie versteinet, Weil — an der Wand ein Frauenfuß erscheinet.

Kalt fahrt es ihm und heiß burch alle Glieder; Nur er kann sehn, ben niedlich — schönen Fuß; Der schwindet nun: Der Ritter faßt sich wieder, Trinkt rasch, und murmelt: "Geh's denn, wie es muß!" Man will, da schon die Sonne steigt hernieder, Bur Hosburg ziehn noch vor des Tages Schluß. Doch Stausenberg? — Man sieht, er kann nicht hehlen, Daß plotlich ihn geheime Schauer qualen.

Die Wagen gehn im stolzen Pomp zurücke; Mit Knechten folgt zu Roß der Bräutigam; Er tauscht mit seiner Holden Liebesblicke, Und birgt nach aller Macht den innner'n Gram. Im offenen Feld erscheint die Bogenbrücke, Und während jetzt der Zug hinüber kam, Will durch den seichten Fluß vor seinen Knappen Der Ritter schnell, und lenkt hinein den Rappen.

Doch in der Mitte schnaubt das Roß — nicht weiter Will es voran; nichts helsen Sporn und Hand; Es baumt und überschlägt sich mit dem Reiter; Ha! dieser fällt, der Hengst entspringt an's Land. Schnell wächst der Strom, ergießt sich wild und breiter, Und überslutet schon den hohen Strand: Er rauscht, die Wellen thurmen sich voll Grausen Hochauf, ein Donner hallt, und Stürme sausen.

Wie läßt sich laut der Frauen Klage hören! Sa, auch den Männern sinkt der tapfre Muth; Ach! die Vermählte bebt in heißen Zähren — Da sieh! mit einmal weicht der Stürme Wuth; Neu will die Au'n der Sonne Schein verklären, Das Wasser fällt, und sansthin wallt die Fluth; Die Lerche singt, und Zephyrlüste wehen — Jedoch der Kitter ward nicht mehr gesehen.

R. Geib.

# 20. Der Glockenguss ju Breslau.

(Siehe Gebichte aus den hinterlassenen Papieren eines reifenden Balbhornisten. 2 Th. Dessau 1826. 1. Th. S. 137.)

War einst ein Glodengiesser, Bu Breslau in der Stadt Ein ehrenwerther Meister Gewandt in Rath und That.

Er hatte schon gegossen Biel Glocken, gelb und weiß, Für Kirchen und Kapellen Zu Gottes Lob und Preis.

Und seine Gloden flangen So voll, so hell und rein: Er goß auch Lieb' und Glauben Mit in die Form hinein.

Doch aller Gloden Krone, Die er gegoffen hat, Das ist die Sunderglode Zu Breslau in der Stadt.

Im Magbalenenthurme Da hangt bas Meisterstud, Rief schon manch starres Herze Zu seinem Gott zurud.

Wie hat ber gute Meister So treu bas Werk bebacht! Wie hat er seine Hande Gerührt bei Lag und Nacht!

Und als die Stunde kommen, Daß Alles fertig war, Die Form ist eingemauert, Die Speise gut und gar:

Da ruft er seinen Buben Bur Feuerwacht herein, "Ich laß' auf kurze Weile Bei'm Kessel bich allein;

"Will mich mit einem Trunke Noch stärken zu bem Guß; Das giebt ber zähen Speise Erst einen vollen Fluß.

"Doch hathe bich, und ruhre Den Hahn mir nimmer an: Sonst war' es um bein Beben, Fürwigiger, gethan!

Der Bube steht am Keffel, Schaut in die Glut hinein:

Das wogt und wallt und wirbelt, Und will entfesselt feyn.

Und zischt ihm in die Ohren, Und zuckt ihm burch ben Sinn, Und zieht an allen Fingern Ihn nach bem Hahne bin.

Er fühlt ihn in ben Sanden, Er hat ihn umgebreht: Da wird ihm angst und bange, Er weiß nicht, was er that.

Und lauft hinaus zum Meister, Die Schuld ihm zu gestehn, Will seine Knie umfassen Und ihn um Gnabe flehn.

Doch wie ber nur vernommen Des Knaben erstes Wort, Da reißt die kluge Rechte Der jahe Jorn ihm fort.

Er stößt sein scharfes Messer Dem Anaben in die Bruft, Dann fturzt er nach dem Kessel Sein selber nicht bewußt.

Bielleicht, daß er noch retten, Den Strom noch hemmen kann; Doch sieh, ber Guß ist fertig, Es fehlt kein Tropfen bran.

Da eilt er abzuräumen, Und sieht, und will's nicht sehn, Ganz ohne Fled und Makel Die Glode vor sich stehn.

Der Knabe liegt am Boben, Er schaut sein Werk nicht mehr.

Uch, Meister, wilber Meister, Du stießest gar zu fehr!

Er ftellt sich bem Gerichte Er klagt sich selber an: Es thut ben Richtern wehe Bohl um ben wadren Mann.

Doch kann ihn keiner retten, Und Blut will wieder Blut: Er hort sein Tobesurthel Mit ungebeugtem Muth.

Und als ber Tag gekommen, Daß man ihn führt hinaus, Da wird ihm angeboten Der lette Gnabenschmaus.

"Ich bant euch," spricht ber Meister, "Ihr Herren lieb und werth, Doch eine andre Gnabe Mein Herz von euch begehrt.

"Laßt mich nur ein Mal horen Der neuen Glocke Klang! Ich hab' fie ja bereitet; Mocht' wissen, ob's gelang."

Die Bitte ward gewähret, Sie schien ben Herrn gering, Die Glocke ward geläutet, Als er zum Lobe ging.

Der Meister hort sie Kingen, So voll, so hell, so rein: Die Augen gehn ihm über, Es muß vor Freude senn.

Und feine Blide leuchten, Als maren fie verklart: Er hatt' in ihrem Klange Bohl mehr als Klang gehört.

Hat auch geneigt ben Nacken Bum Streich voll Buversicht; Und was ber Tob versprochen, Das bricht bas Leben nicht.

Das ift ber Gloden Krone, Die er gegoßen hat, Die Magbalenenglode Bu Breslau in ber Stabt.

Die ward zur Sunberglocke Seit jenem Tag geweiht: Weiß nicht, ob's anders worden In dieser neuen Zeit.

Bill, Muller.

# 21. Der Geiger ju Smiind.

(Siehe, die Dichtungen von Justinus Kerner. Stuttgart 1834 S. 199.)

> Einst ein Rirchlein sonber Gleichen, Noch ein Stein von ihm steht da, Baute Gmund ber fangebreichen Heiligen Cacilia.

Litien von Silber glanzten Ob ber Heil'gen mondenklar, Hell wie Morgenroth bekranzten Goldne Rosen ben Altar.

Schuh' aus reinem Gold geschlagen Und von Silber hell ein Kleid

hat bie Beilige getragen: Denn ba war's noch gute Beit,

Beit, wo über'm fernen Meere, Nicht nur in ber Heimath Land, Man ber Gmund'schen Kunstler Ehre Hell in Gold und Silber fand.

Und der fremden Pilger wallten Bu Cacilias Kirchlein viel; Ungesehn woher, erschallten Drin Gesang und Orgelspiel.

Einst ein Geiger kam gegangen, Uch, ben brudte große Roth, Matte Beine, bleiche Bangen, Und im Sad kein Gelb, kein Brot!

Bor bem Bilb hat er gesungen Und gespielet all sein Leib, Hat der Heilgen Herz durchdrungen: Horch! melodisch rauscht ihr Kleid!

Lachelnd budt bas Bild fich nieber Aus ber lebenlofen Ruh, Wirft bem armen Sohn ber Lieber hin ben rechten golbnen Schuh.

Nach bes nachsten Golbschmiebs Hause. Eilt er, ganz vom Glud berauscht, Singt und traumt vom besten Schmause, Wenn der Schub um Geld vertauscht.

Aber kaum ben Schuh ersehen, Führt ber Golbschmied rauhen Lon, Und zum Richter wird mit Schmähen Wild geschleppt bes Liedes Sohn.

Bald ist ber Prozest geschlichtet,

Daß das Wunder nur erdichtet, Er der frechste Rauber war.

Weh! bu armer Sohn ber Lieber, Sangest wohl ben letten Sang! An bem Galgen auf und nieber Sollst, ein Bogel, sliegen bang.

Hell ein Glodlein hort man schallen, Und man sieht den schwarzen Bug Mit dir zu der Statte wallen, Wo beginnen soll bein Flug.

Bufgefånge hort man fingen Nonnen und ber Monche Chor; Aber hell auch hort man bringen Geigentone braus hervor.

Seine Geige mit zu führen, War bes Geigers lette Bitt': "Wo so viele musiziren, Musizir' ich Geiger mit!"

An Cacilia's Kapelle Best der Zug vorüber kam, Nach des offnen Kirchleins Schwelle Geigt er recht in tiefem Gram.

Und wer kurz ihn noch gehaffet, Seufzt: "Das arme Geigerlein!" ""Eins noch, bitt' ich — fingt er — laffet Mich zur Heil'gen noch hinein!""

Man gewährt ihm; vor dem Bilde Geigt er abermals sein Leid, Und er rührt die Himmlischmilbe: Horch! melodisch rauscht ihr Kleid!

Eachelnd buckt bas Bild sich nieder Aus der lebenlosen Rub,

Wirft bem armen Sohn ber Lieber Sin ben zweiten golbnen Schuh.

Boll Erftaunen steht bie Menge, Und es sieht nun jeder Chrift, Wie der Mann der Bolksgefange Selbst den Beil'gen theuer ift.

Schon geschmückt mit Banbern, Kränzen, Wohl gestärkt mit Gelb und Wein, Führen sie zu Sang und Länzen In das Rathhaus ihn hinein.

Me Unbill wird vergessen, Schon zum Fest erhellt das Haus, Und der Geiger ist gesessen Obenan bei'm lust'gen Schmaus.

Aber als sie voll vom Weine, Nimmt er seine Schuh' zur Hand, Wandert so im Mondenscheine Lustig in ein andres Land.

Seitdem wird zu Gmund empfangen Liebreich jedes Geigerlein, Rommt es noch so arm gegangen — Und es muß getanzet seyn.

Drum auch hort man geigen, fingen, Sanzen bort ohn' Unterlaß, Und wem alle Saiten fpringen, Klingt noch mit bem leeren Glas.

Und wenn bald ringsum verhallen Becherklingeln, Lanz und Sang, Wird zu Smund noch immer schallen Selbst aus Trummern lust'ger Klang.

3. Rerner.

# 22. Ber ewige Jude.

(Siehe, M. Schreibers poetische Werke. I. Gebichte. Tubingen. 1817. S. 253.)

Ueber die Entstehung dieser Bollssage, siehe: "Das Leiden bei herren" 7. u. 8. Strophe im II. Bbe. unserer Sammlung, No. 8.

S. 540.)

Byl. Koch Geschichte ber Literatur ber Deutschen, H. S. 244. Lit p. und Rosentrang Geschichte ber beutschen Poesse im Mitrelalter. Salle. 1830. S. 418 — 424.

Bon bes Sügels kahlem Rucken Bankt ein hag'rer Greis herab, Bandelt fort mit stieren Blicken Ueber Bache ohne Brücken; Rimmer ruht sein Wanderstab.

Unter Baumen sieht er blinken Einen Quell im Abendlicht, Aus der Quelle will er trinken, In den Schatten will er sinken, Doch ihn treibet das Gericht.

Eine Blume will er pfluden, Laben fich an ihrem Duft: Mieber kann er sich nicht bucken, An sein herz kein Wesen brucken, Denn ber Geist ber Rache ruft.

Unter abgestorb'nen Eiben, Ueber Graber geht sein Lauf: "Wird es mich benn ewig treiben, Darf ich auch bei euch nicht bleiben, Nimmt auch hier mich keiner auf?"

Und die alten Graber brohnen, Geisterstimme ruft ihm zu: Gott lagt nimmer sich verhohnen; Gile fort, ihn zu versohnen! Store nicht auch unfre Ruh!

Und er geht mit Angst und Beben, Sieht zerknirscht den himmel an, Eine Wolke sieht er schweben, Sieht ein Wetter sich erheben, Und ihn faßt ein Hoffnungswahn.

Nacht erwacht; die Donner schallen, Ploglich zucht ein Strahl herab, Freudig hort er's um sich knallen, Aber ach! in Staub zerfallen Ist ihm nur sein Wanderstab.

Und er irrt mit scheuem Tritte Immer weiter ohne Plan, Und es suchen seine Schritte Reine Heimath, keine Hutte; Er gehoret Niemand an.

Unter alten Zwillingseichen Sieht er jest ein Denkmal stehn, Weh', es ist bes Mittlers Zeichen! Aengstlich will er ihm entweichen, Will ihn auch in Stein nicht sehn.

Doch es brangt ihn, hin zu wallen Bu bem beil'gen Ungesicht, Auf die Kniee kann er fallen, Und mit schwacher Stimme lallen: "Floß für mich bein Blut benn nicht?

"Ach in beiner Tobesstunde Raubt' ich dir die kleine Rast, Mit der Frevler Schaar im Bunde, Hohnt' ich dich aus frechem Munde Unter beines Kreuzes Last.

"Dein Gericht hat schwer getroffen: Ewig irrt mein Wanderstab Ohne Rube, ohne Hoffen. Ach! kein Urm ift fur mich offen, Und kein himmel und kein Grab."

Sieben goldne Strahlen reihen Jett sich um des Mittlers Haupt: "Wer gefehlt hat, darf bereuen, Und mein Antlig Keiner scheuen, Der mich liebt und an mich glaubt.

"Mile find zu mir berufen, Mile durch des Baters Huld; Hättest an des Kreuzes Stufen Früher du zu mir gerufen, Längst getilgt war beine Schuld."

Und der Wand'rer sieht die Wunden, Und das Blut, das ewig wallt; Plotistich ist sein Geist entschwunden — Und vom Leben losgebunden Kniet am Kreuze die Gestalt.

Mons Soreiber.

# '23. Der Bleine Baumling.

(Siehe L. Uhlands Gebichte. Stuttgart 1833. S. 293.) Bergl. "Mahrchen, Leben und Thaten bes fleinen Thomas ger Daumchen" im 5. Bb. von L. Tied's Schriften. S. 487.)

> Aleiner Daumling! kleiner Daumling! Allwarts ist bein Ruhm posaunet. Schon die Kindlein in der Wiege Sieht man der Geschichte staunen.

Welches Auge muß nicht weinen, Wie du liefst durch Waldes Graufen, Als die Wolfe hungrig heulten Und die Nachterkane sausten! Welches herz muß nicht erzittern, Bie du lagst im Riesenhause Und den Oger hortest nahen, Der nach beinem Fleisch geschnaubet!

Dich und beine fechs Gebrüder Haft vom Tobe du erkaufet, Listiglich die sieben Rappen Mit den sieben Kronen tauschend.

Als ber Riefe lag am Felsen,
Schnarchend, daß die Wälber rauschten,
Haft du ked die Meilenstiefel
Bon den Füßen ihm gemauset.

Einem vielbebrängten König Bift als Bote bu gelaufen; Köstlich war bein Botenbrot: Eine Braut vom Königshause.

Rleiner Daumling! kleiner Daumling! Mächtig ist bein Ruhm erbrauset, Mit ben Siebenmeilenstiefeln Schritt er schon burch manch Jahrtausenb.

2. Ubland.

# 24. Bas Fräulein bon Florsheim.

iehe die Bollssagen bes Rheinlandes von Karl Geib. Beidelberg 1828. S. 89.)

iergl. mit: "Das Fraulein von Floreheim" in des Malers Frbr. Muller Werten I. S. 260.

Auf Florsheims Burg, am linken Strand Des Rheins, im Morgenlicht, Das Fraulein an bem Fenfter stand Mit trubem Angesicht. Doch ebel ist er von Gestalt, An Sitt' und Sprache sein, Und alle Bruder denken bald, Er musse vornehm seyn.

Des hirten Flote klang so suß Bei sanfter Abendglut! Auch bald im ernsten Kampfe wies Sich ritterlich sein Muth.

3wei Wolfe fielen einst im Thal Die Heerben grimmig an, Da schnell entriß er einen Stahl Dem nächsten Jägersmann,

Und warf zur Erd' im Augenblick Den, ber zuerst genaht; Der And're stugt' und floh zuruck, Und Preis erscholl ber That.

Doch einst am nahen Wiesenquell Schlief er, am Eichenbaum: Das Fraulein kam — doch wich sie schnell, Entglüht', und wußt es kaum. Bei Lammern saß ber Schafer bort, Er grußet ehrfurchtsvoll; Sie sprach zu ihm ein freundlich Wort, Und ach! ihr Busen schwoll.

Denn als fie schied, empfand ihr Herz Der Liebe sußen Gram; Sie wußte nicht, daß Wonn' und Schmerz Auch ihm die Ruhe nahm.

Ihr folgt sein Ton, so ernst und mild, Und er so mannlich schon; Ihm folgt der Jungfrau Götterbild, Wie er noch nie gesehn.

Doch seit brei Tagen kommt' er nicht Bur goldbeblumten Au: Es treibt sie fort im Morgenlicht Bis in des Waldes Thau.

Und traurig steht der Schäfer bort, Gelehnt am Felsenhang: Sie spricht zu ihm ein freundlich Wort, Doch schüchtern, leis' und bang.

"Dank Eurer Hulb, hocheble Maib! Mir ahnet trub' und schwer, Balb überwinde Sturm und Leib: Bohl sehn wir uns nicht mehr."

So fagt er, und mit Thranen schleicht Sie nach ber Burg zurud: Ach! ihrer Wangen Rose bleicht — Hin schwand ber Traume Glud. —

Balb ift ein prachtiges Turnier An Florsheims Burg zu schau'n! Rasch sammeln sich die Kampfer hier, Es stralen eble Frau'n. Doch Floreheims Tochter glanzet weit Bor allen, schon und milb; Für sie ertont im muth'gen Streit Der Kitter Lang' und Schilb.

Und wählen soll sie ohne Zwang; Allein sie widerstrebt, Auch dem, der hier die Palm errang, Den sein Geschlecht erhebt.

Der Bater staunt — jedoch er sieht, Wie im geheimen Schmerz Run schnell der Holden Reiz verblüht, Und Gram erfüllt sein Herz.

Einst traurig sie zum Anger geht, Als Morgensonne scheint: Ein And'rer bei ber Heerbe steht; Sie forscht nach ihrem Freund.

Er spricht: "D Fraulein! Dieser irrt Nicht mehr am stillen Bach; Tobt ist der eble, treue hirt, Sein armes Herz — es brach!"

Sie bebt und weint — boch schnell gefaßt Blickt sie zum Himmel auf, Und ruft: "Bald sinkt die trube Last! Zu dir eil' ich hinauf."

Es wallt ihr Schritt die Flur hinab, Des Klosters Friedhof zu: Sie betet an des Lieben Grab, Und fühlet Trost und Ruh!

Drauf einem Monch, ber weis und alt, Bertraut sie Lieb' und Leid, Und ihren Wunsch, zu wohnen bald In Klostereinsamkeit. Der gute Greis will bitten gehn, Daß nicht ber frommen Wahl Ihr Bater moge widerstehn: Sie wandeln durch das Thal.

Ein Waffet rauscht aus bem Gehag'; Man muß hinüber — ach! Da wankt bas Fraulein auf bem Steg, Und — fturget in ben Bach.

Des Alten Arm nicht retten kann: Er eilt voll Angst und Wehn Im matten Schritt zur Burg hinan, Und melbet, was geschehn.

Wie schrecklich bies bem Bater war! Wie klagt bas ganze Haus! Er eilt mit seiner Ritterschaar Jach an ben Strom hinaus.

Doch hergeführt zum Wiesenrain Ist schon bas Fräulein tobt, Sie liegt erblaßt im Abendschein, Bei Blumchen, weiß und roth.

Als ber gebeugte Bater bann Die Leidgeschichte hort, Spricht er: "Dies war ein ebler Mann Und einer Eblen werth.

Ach! bort, wo ich mein Kind verlor, Im Thal, sey auch ihr Grab!" Balb tragen stumm, im Trauerstor, Die Ritter sie hinab.

Hellgrune Zweige streun sie rund Um ihre Lagerstatt, Und klagen, daß der Liebe Bund Solch Loos gefunden hat.

# 25. Baiser May

auf ber Martinemand in Eprol 1493.

(Siehe H. J. von Collin's sammtliche Berte, Bien 1812 - 14.

"Hinauf! hinauf!
"In Sprung und Lauf!
"Bo die Luft so leicht, wo die Sonne so kar,
"Nur die Gemse springt, nur horstet der Aar,
"Wo das Menschengewühl zu Füßen mir rollt,
"Wo das Donnergebrull tief unten grollt:
"Das ist der Ort, wo die Majestät
"Sich herrlich den Herrscherthron erhöht!
"Die steile Bahn
"Hinan! hinan!
"Dort pfeiset die Gemse! Ha, springe nur vor;
"Nachsett der Idger, und sliegt empor!

"Gahnt auch die Kluft,

"Mach' ich mit Eisen mir boch die Bahn. "Nur muthig hinauf, und muthig hinan! "Jest ohne Rast "Den Strauch erfaßt! "Wenn tucksich der Zweig vom Gesteine läßt, "So halt mich im Fall die Klippe noch fest."

Der Stein nicht halt;
Der Raiser sällt
In die Tiefen hinad zwei Klafter lang;
Da ward Herrn Maren doch gleichsam bang.
Ein Felsen hervor ein wenig ragt.
Das nennet er Gluck — Gott sen's geklagt!
Eindrachen die Kniee, doch blieb er stehn,
Und taumelt sich auß; da mußt er nun sehn:
Hier half kein Sprung,
Kein Ablerschwung;
Denn unter ihm senkt sich die Martinswand,
Der steileste Felsen im ganzen Land.

Er starrt hinab
In's Wolkengrab,
Und starrt hinauf in's Wolkenmeer,
Und schaut zurück und schaut umber.
Da zeigt sich kein Fleck zum Sprung Hand breit,
Kein Strauch, der den Zweig dem Klimmer beut;
Aus hartem Felsen woldt sich ein Loch
Schroff hinter ihm, wie ein Dom so hoch.
Der Kaiser ruft
In taube Luft:
"En doch, wie hat mich die Gemse versührt!
"Kein Weg zu den Lebenden niederführt."

Er war's gewillt, Es ift erfüllt! Wo die Luft so leicht, wo die Sonne so klar, Wo die Gemse nur springt, nur horstet der Aar, Wo das Menschengewühl zu Füßen ihm rollt, Wo das Donnergebrüll tief unten grollt, Da steht des Kaisers Majestät, Und buden und heben und schreitend bewegen.

"Den bannt wohl hinauf des Satans Gewalt?

"Das ist bei Gott eine Menschengestalt!"
So ruft er, und winkt die Hirten herbei,
Daß jeder ihm staunend das Wunder zeih!

"Gott sen mit ihm!"
Ist's eine Stimm':

"Der steht dort oben in großer Noth,

"Muß arg wohl erleiden den Hungertod."

Auf leichtem Roß Ein Jägertroß Kommt nun das Thal hereingesprengt, Wo sich die Menge schon gassend drängt, Und rufet den nächsten Hirten an: "Nahm wohl der Kaiser anher die Bahn? "Hoch auf den Alpen klomm er empor, "Daß ihn des Jägers Blick verlor." Der Hirte blickt Auf die Wand, erschrickt, Hindeutend sagt er zum Jägerschwarm: "Dann schaut ihn dort oben! daß Gott erbarm!

Der Jäger blickt Auf die Wand, erschrickt, Und bebet nun schnell sein Sprecherrohr, Da fällt der Stein Senkrecht hinein, Wo unter dem Felsen ein Huther wacht, Daß, zerschmettert, das Dach zusammenkracht.

Des Bolks Geheul', Auf eine Meil', Im ganzen Umkreis zu hören, Macht rings das Echo empören. Und zum Kaiser auf dringet der Jammerlaut, Der kaum mehr menschlicher Husse vertraut. Er spannet das Aug', er strecket das Ohr: "Was wühlet dort unten? was rauscht empor?" Er sieht und lauscht; Fort wühlt's und rauscht — So harret er aus, ohn' Murren und Klag', Der edle Herr bis zu Wittag.

Doch Sonnenbrand
Der Felsenwand
Juruck mit glühenden Stralen prallt;
Da wird unleiblich der Hitze Gewalt.
Erschöpft von der mattenden Gemsenjagd,
Bon Durst gequält, von dem Hunger geplagt,
Fühlet sich Mar ganz matt und-schwach: —
War's Wunder, daß endlich die Kraft ihm brach?
Doch wünscht' er allein,
Gewiß zu seyn,
Eh' die Besinnung ihm versließt,
Ob Hülse bei Menschen noch möglich ist?

Balb wußt' er Rath, Und schritt zur That, Und schrieb mit Stiften auf Pergament Die Frag' an's Bolk, und wickelt behend Mit gotbenem Bande bas Täfelein Auf einen gewicht'gen Marmorstein; Ließ fallen die Last in die Tiefe hinab, — Und horcht — kein Laut, der ihm Antwort gab. Ach Gott und Herr! Man liebt ihn so fehr; Drum findet vom Bolke fich niemand ein Dem herrn ein Bote bes Todes zu seyn.

Der Raiser, wie hart, Auf Antwort harrt, Und sendet den dritten und vierten Stein, Doch immer wollt' es vergedens seyn. Bis schon am Himmel die Sonne sich senkt, Und nun erseufzend der Herr sich denkt: "War' Hulse möglich, sie riesen es mir, "So harr' ich nun sichrer des Tod's allhier." Da hob sein Sinn Zu Gott sich hin; Ihm entstammt das Herz der heilige Geist, Daß er sich schnell von dem Irdischen reißt.

Wegstößt die Welt,
Zum Ew'gen halt.

Jett wieder ein Tassein nimmt zur Hand,
Beschreibt es eifrig. — Weil sehlte das Band,
So band er's am Stein mit dem goldenen Bließ:
Was soll's ihm? Er war ja des Todes gewiß!
Und aus dem erhöheten luftigen Grab
Wirft er den Stein in das Leben hinab.
Wohl peinlicher Schmerz
Durchwühlet daß Herz
Jedem, der nun, was der Kaiser begehrt,
Weinend vom weinenden Leser hort.

,,

9

Der Leser rief, So heißt der Brief: "Biel Dank, Tyrol, für deine Lieb', "Die treu in jeder Noth mir blieb. "Doch Gott versucht' ich mit Uebermuth; "Das soll ich nun büßen durch Leib und Blut. "Bei Menschen ist keine Rettung mehr; "Gott's Wille geschehe! Gerecht ist der Herr! "Will bußen die Schuld, "Mit Muth und Geduld. "Mit Einem wohl könnt' ihr mein Herz erfreun, "Ich will euch den Dank im Tode noch weihn.

"Nach Zierlein eilt
"Aun unverweilt
"Ein Bot' um das heilige Sakrament,
"Nach dem mir dürstend die Seele brennt.
"Und wenn der Priester steht am Fluß,
"So kündet's mir, Schüken, durch einen Schuß.
"Und wenn ich den Segen nun soll empfahn,
"So deut' es ein zweiter mir wieder an.
"Sehr bitt' ich euch,
"Fleht dann zugleich
"Mit mir zum Helser in aller Noth.
"Daß er mich stärt in dem Hungertod.

Der Bote sleucht; Der Priester keucht Nun schon herbei, nun steht er am Fluß; Schnell kundet's dem Kaiser der Schüßen Schuß. Der schaut hinab, erblickt die Monstranz; Denn bligend erglänzt ihr Demantkranz, Und wirft sich vor ihr auf die Kniee hin, Mit zerknirschtem Herzen, mit gläubigem Sinn. Die Menschheit ringt Und siegt und schwingt Auf entsessellen Flügeln empor sich schnell Zu der ewigen Liebe hochheiligem Quell.

Und, o! wie sleht Sein heiß Gebet!

"D Gott, du Bater, allmächtig am himmelsthron,
"Du Lieb' aus Lieb' entquollener Gottessohn,
"Und du, hochheiliger Gottesgeist,
"Der beide vereint, das heil uns weist;
"D Gott, deß Lieb' auf jeder Spur
"Berkundet laut die weite Natur!

"D, tauchte sich schnell "Im Liebender Geift, umfaßte Die Belt, "Die liebend am Herzen bein Urm erhalt!"

"Bor meinem Tob
"Dein Himmelsbrob
"Bunsch' ich Unwurdiger, o wie sehr!
"D, sieh auf mich erbarmend her!
"D, Christus Lieb' tritt bei mir ein,
"Und sühr' mich zurück in der Gläub'gen Verein,
"Die deine Lieb' so feurig beseelt,
"Daß eines sie werden mit Gott und Welt.
"Und weil ich nicht werth,
"Was ich begehrt,
"Ein einzig Wort aus beinem Mund
"Macht beinen Knecht auch wieder gesund."

So will er im Flehn Nor Liebe vergehn. Da kundet ein zweiter Schuß ihm an, Daß er den Segen nun soll empfahn. Der Herr sogleich auf Felsengrund, Wirft sich die Stirn' und die Hande wund. Und der Jäger mit lautem Sprecherrohr Sagt ihm des Priesters Worte vor: "Dich segne Gott "In deiner Noth, "Der Bater, der Sohn, und der heilige Geist".

Num allzumal Im ganzen Thal Das Bolk auf den Knieen harrt im Gebet, Und laut für das Heil des Herren sleht. Den Kaiser rührt's; der Betenden Schall Bringt ihm zu Ohren der Widerhall. Auch er bleibt kuieen im Gebet, Und Gott für das Wohl der Bolker sleht. —— Schon slammt der Mond Am Horizont, Und herrlich das grunliche Firmament Bon funkelnden Sternenheeren brennt. —

Des Himmels Pracht Erwedt mit Macht Die Sehnsucht zum himmlischen Vaterland; Ihm loset sich jedes irdische Band. Wo der Seraphim Harse Jubel erklingt, Der Seligen Chor das Heilig singt, Wo das Leiden schweigt, die Begierde sich bricht, Jur ewigen Liebe, zum ewigen Licht, Dahin, dahin Schwingt sich sein Sinn, Und mit hoch empor gehobenen Händen Denkt er entstliehend sein Elend zu enden;

Als schlank und sein Ein Bauerlein, Wie der Blig ihn blendend, nun vor ihm stund, Und grüßt' ihn mit lieblich ertonendem Mund: "Herr Mar, zum Sterben hat's wohl noch Zeit, "Doch solgt mir schnell. Der Weg ist weit." Der Kaiser entsetzt sich ob dem Gesicht, Und trauet den Augen und Ohren nicht. Und wie er schaut, Ihm heimlich graut; Denn es wallt um den Knaben gar sonderlich Ein dämmernder Schein, der nichts Irdischem glich.

Doch der Kaiser in Hast
Sich wieder faßt,
Und fragt das Knablein: "Wer bist du? — Sprich!"
""Ein Bote, gesandt, um zu retten dich.""
""Wer zeigte dir an zur Klippe den Weg?"
""Wohl kenn' ich den Berg und jeglichen Steg.""
""So hat dich der Himmel zu mir geschickt?"
""Wohl hat er dein reuiges Herz erblickt!""
Orauf es sich dreht,
Zur Höhlung geht,

Und gleitet nun leicht durch den Rif in die Band, Den vorher-sein forschendes Auge nicht fand.

Durch ben Riß gebuckt,
Der Kaiser sich bruckt;
Sieh! da hüpset das Knäblein leuchtend voran,
Durch steile Schluchten tief ab die Bahn.
Wo sunkelnd das Erz an den Wänden glimmt,
In der Tiefe der Schwaden aufbligend schwimmt;
Am Gewöld' ertont der Schritte Hall,
Fern donnert des Bergstroms brausender Fall
Tiefer noch ab,
Weilen hinab:
Da gleitet das Knäblein in eine Schlucht;
Die Fakel erlosch. — Wit den Händen bange nun such

Mar sich ben Weg hinvor, Und bringt empor, Und schaut aufathmend der Sterne Licht, Und sicht den Knaben — und sindet ihn nicht. Da faßt ihn ein Schauer. Nicht hat er geirrt. Wohl war es ein Engel, der ihn geführt. Und schon erkennt er Zierleins Thal, Hört brausen der Menge verworrenen Schall. Mit bebendem Tritt Er weiter schritt, Wie oft ermattet er weilen muß, Bis er naht dem weit erglänzenden Fluß.

Noch stand er weit, — Doch hocherfreut Schaut er den Priester bei Fackelglanz Stehn unermüblich mit der Monstranz. Und noch die treuen Gemeinden knie'n, Und heiß im Gedete für ihn glühn.
Sein Auge ward naß, sein Herz hoch schwoll, — 's war ja von tausend Gefühlen voll. Schnell tritt er vor, Ruft laut empor:

"Bobet ben herrn und seine Macht! "Seht! mich hat sein Engel zurud gebracht!" B. 3. v. Collin.

# 25. Lore Lay, Die Cauberin.

Mel.: Stand ich auf hohem Berge.

(Siehe, Godwi, ober bas steinerne Bild ber Mutter. 2 Bbe. Bremen 1801 — 1802. II. S. 392.)

Bergl. Karl Geib Boltsfagen bes Rheinlandes 1828. "Die Jungfrau vom Lurlan." G. 1.)

> Bu Bacharach am Rheine Wohnt eine Zauberin, Sie war so schon und feine, Und rif viel Herzen hin.

Und brachte viel zu Schanden Der Manner rings umber, Aus ihren Liebesbanden War keine Rettung mehr.

Der Bischof ließ sie laben Bor geistliche Gewalt — Und mußte sie begnaden, So schon war ihre Gestalt.

Er sprach zu ihr gerühret: "Du arme Lore Lap Wer hat bich benn verführet Bu bofer Zauberei?" —

""Berr Bifchof, lagt mich fterben, Ich bin bes Lebens mub, Beil jeder muß verderben, Der mir in's Auge fieht. Mein eigen Berg ichon brennt.

"Den Stab kann ich nicht brechen Du schone Lore Lan, Ich mußte benn zerbrechen Mein eigen Herz entzwei." —

""Ber Bischof, mit mir Armen Treibt nicht so bosen Spott, Und bittet um Erbarmen Für mich ben lieben Gott.

""Ich barf nicht långer leben, Ich liebe keinen mehr, Den Tob sollt ihr mir geben, Drum kam ich zu Euch her.

"Mein Schat hat mich betrogen, hat sich von mir gewandt, Ift fort von hier gezogen. Fort in ein frembes Land.

"Die Augen sanft und wilbe Die Wangen roth und weiß, Die Worte still und milbe, "Drum laßt mein Recht mich finden, Mich sterben wie ein Christ, Denn alles muß verschwinden, Weil er nicht bei mir ist." —

Drei Ritter läßt er holen: "Bringt sie in's Kloster bin! Geh Lore! Gott befohlen Sep bein berudter Sinn.

"Du sollst ein Nonnchen werben, Ein Nonnchen schwarz und weiß, Bereite dich auf Erben Zu beiner Tobesreif"."

Jum Kloster sie nun ritten Die Ritter alle brei, Und traurig in ber Mitten Die schone Lore Lay.

"D Ritter, last mich geben Auf biefen Felsen groß, Ich will noch einmal sehen Nach meines Liebsten Schloß.

""Ich will noch einmal sehen Wohl in ben tiefen Rhein, Und bann in's Kloster gehen Und Gottes Jungfrau seyn." —

Der Felsen ist so jahe So steil ist seine Wand, Da klimmt sie in die Hohe, Bis daß sie oben stand.

Die Jungfrau sprach: ",da gehet Ein Schifflein auf bem Rhein, Der in bem Schifflein stehet, Der foll mein Liebster seyn! • **=**₹

# UNaidsprüche und Jägerschreie.

Shlug.

Run jagt der Jager in das Horn und jagt barnach über bie Hund auf dem Lauf, wie folget:

138.

DHolz, dHolz, dHolz do, ho ho ho, da ho da ho ho ho ho do ho do ho ho ho ho da, ho ho ho ho ho ho ho ho, do, no ho ho, o, o!

139

Da lauft der edel hirsch einher Gesell, ba lauft der edel, wehe Jäger, da lauft er hieher!

140.

Da lauft er, Jäger wehrt's gut, da lauft er hieher, ba lauft er nach aber, guter Hund, ba lauft er nach als aber!

141.

Da lauft er noch, Jäger sicherlich, es ist ein ebler Hirich, bas weiß ich!

142.

Da lauft er wanks und schwanks, (matt und schwach vom Hegen)

Seiner Mutter Sohn heut undanks. (poetisch für: ihm selbst heut widerwillen).

143.

Da fleucht ber ebel Hirsch über ben Weg, bag Gott meines schonen Buhlens heut pfleg.

144.

Da fleucht der ebel Hirsch über die Straß und Heerd, (Schießheerd)

Das hat unser Lag (immer) manchem ebeln Hirsch gewehrt.

145.

Da lauft ber ebel Hirsch Wasser und Grund, mich freut meines Buhlen rother Mund.

146.

Da lauft er Wasser und Grieß wie gern der edel Hirsch heut geneß, wer ihn ließ; (wenn man ihn nur fahren ließe).

147.

Da lauft er mit seinem Widerloß (?) und dem Rud, das thut der Hirsch heut oft und dick.

148.

Da lauft ber ebel Sirfc Berg und Thal, Gott gruß mein ichonen Buhlen überall!

**14**9.

Da lauft ber ebel Hirsch, Führer und Hund, Das ift heut allen Geilen ungesund.

So ber Jäger fast rennet.

150.

Da lauft ber ebel hirsch abher und macht ein Gewend, ich wollt, ich hatt' meinen schonen Buhlen bei ber Band!

151

Da lauft ber ebel Hirsch über biese Beibe, Den Hunden zu lieb, ihm selbst zu Leibe. 152.

ieher lieber Anecht, hieher a lauft der Hirsch noch als hieher.

**153**.

a lauft ber ebel Hirsch über bies Beit (?) vielleicht Beug, ober: ju bieser Beit?)

it feiner schweißigen (blutigen) Saut,

ib mit bem gespaltenen guß,

r uns heut Bech halten (bezahlen) muß.

154.

a lauft ber ebel hirsch über die Stroßen, wollt' ich saß meinem Buhlen in ihrem Schoßen!

155.

a lauft ber ebel hirsch über bie haib; att gruß mein schon Buhlen in ihrem weißen Rleib.

156.

1 fleucht der ebel Hirsch durch den Thau; e gern ich meinen Buhlen anschau!

157.

aber, baber, ba lauft er noch als hieher!

o nun ber Jäger zu bem Zug und ben Baibleuten reitet b will erfahren, was über Land ober am Zug gefangen fep, so foll ein Waibmann also fragen:

158.

ige mir Waidmann mein: ft du nicht Hund' horen lausen barein?

So foll ihm also geantwortet werben:

**159**.

) sah zu dieser Stund der Hirsch, Jäger noch Hund, denn heut Morgen fruh da lief mir ein edler hirsch behend zu.

So nun der Jäger von dem Zeug und den Waidleuten wie der zu'n Herrn und Frauen reitet und hat Hirsch gefangen, so soll er also schreien:

160.

Rehre herzu, wöllst dem edlen Hirsch heut liebs thun, bem ist heut Leids geschehen. Habe Dank, habe Dank, bas ist heut ein guter Anfang.

Wenn nun der Hirsch einer ober mehr über gand gefangen und erwürget sind, so sollen die Jäger, so die Hund ge nossen, alle die Horn tragen, mit einander dreimal blasm und soll der Jäger darnach also, laut schreien:

161.

Um ein andern, um ein andern, bem ist heut Leids ergangen!

#### 1Π.

Aus Flemmings beutschem Jager I. S. 281. 282. 162 - 170.

(Siehe/ Grimm alt-Deutsche Balber. III. S. 137 — 139.)

Darauf foll man jebermann zu trinken geben,

#### 162.

- Fr. Weidemann, lieber Weidemann, hubsch und fein: was gehet hochwacht (hochaufrecht) vor den edlen hiefch, von den Feldern gen Holze ein?
- Ant. Das kann ich bir wohl sagen: ber helle Morgenstern, ber Schatten und ber Athem sein gehet vor bem eblen Hirsch von Felbern gen Holze ein.

## 163.

fr. Weibemann, lieber Weibemann, fag mir an: was hat ber eble hirsch vernommen, wie er ist hochwacht von feiner Mutter Leib gekommen?

Int. Das will ich bir wohl sagen: Den Tag, ben Sonnenschein Hat er vernommen sein, und auf einer grunen Haib hat er vernommen seine Weib.

## 164.

fr. Weibemann, lieber Weibemann, sag mir an: wovor muß sich huthen ber gute Weibemann?

Int. Lieber Weibemann, bas kann ich bir wohl sagen an: Biel Worte und Schwägen Ehut ben Weibemann sehr verlegen.

#### 165.

fr. Weibemann, lieber Weibemann, sag mir an: Was ist weißer bann ber Schnee, Was ist grüner bann ber Klee, Schwärzer bann ber Rab, und klüger bann ber Jägerknab? Int. Das kann ich bir wohl sagen:

Der Tag ist weißer als der Schnee, Die Saat gruner als der Klee, Die Nacht schwärzer als der Rab, schone Mädchen kluger als der Jägerknab. (Vergl. mit Nr. 68. und Tragemundes Lied, Strophe. V. und VI. XI. und XII.)

## 166.

fr. Weibemann, lieber Weibemann, sag mir an: wo hat der edle Hirsch seinen ersten Beitritt (wenn er fingerbreit mit dem hintern Lauf vor dem vordern tritt) gethan?

Lut. Das kann ich dir wohl sagen rein: aus Mutterleib um die liebe Mutter sein That er ben ersten Beitritt sein.

## 167.

Fr. Beibemann rund thu mir fund: wodurch wird ber eble hirsch verwundt?

Ant. Das kann ich bir wohl sagen: Ahut's nicht ber Jäger und sein Leithund, so bleibt ber eble Hirsch unverwundt.

## 168.

Fr. Beibemann, lieber Weibemann, sag mir fein: was mag boch bas Jägerlohn wohl fenn?

Ant. Das kann ich bir wohl sagen: Der Kopf, ber Hals und bie Haut, dunkt mich sein, muß wohl bes Jägers Lohn seyn.

## 169.

- Fr. Weibemann, lieber Weibemann, hubsch und fein Sage mir: wann mag ber eble Hisrch am besten gesund seyn?
- Ant. Das kann ich dir wohl sagen für: Wenn die Jäger sigen und trinken Bier und Wein, pflegt der Hirch am allergesundsten zu seyn.

## 170.

- Fr. Weibemann, lieber Weibemann, sag mir an: Wo hat benn ber eble Hirsch seinen ersten Sprung gethan.
- Ant. Das kann ich bir wohl sagen an: Aus Mutterleibe, auf gruner Haibe Hat ber eble Hirsch seinen ersten Sprung gethan.

# IV.

[us Dobels Jägerpraktika. Leipzig 1746. fol. 26. III. S. 153 — 158.

171. — 205.

(Siehe, Grimm altbeutsche Balber. III. S. 139. — 148.)

Benn ein Beidmann ben andern bes Morgens aufweckt und ruft und sie folgends mit einander zu Holze ziehen wollen.

#### 171.

ur. Auf auf! mein lieber Weidmann, mit Weidmanns Heil, bag uns, so Gott wollt, was Gutes werbe zu Theil! Int. Jo ho! mein lieber Weidmann, gleichfalls mit Heil Daß Gott bir und mir gebe all gute Weil.

Wenn ber Beibmann bie Herrschaft aufmuntert:

172.

Auf, auf eble Weibleut, Herren, Ritter, Reuter und Rnecht,

Auch alle gute Gesellen, So mit mir heut aufs Jagen wellen!

# 173.

Auf, auf eble Frauen und Jungfrauen laßt uns heute bas brave Jagen beschauen, mit Fleiß, Vergnugen und ohn' alles Grauen!

# 174.

Auf, auf Kellermeister und Koch,
füllet die Flaschen und richtet doch
das Frühstück gut und fein balde
bieweil wir ziehen zum Walbe,
damit wir uns können ergegen
ehe wir das Jagen fortsetzen! —
Weidmanns Heil, Weidmanns Heil, Weidmanns Heil!

Bergl. mit Nr. 70. 71. 81. 82 - 95. 172. und 173. wozu Philauber von Sittewalb (Mofcherofc) in feinen mahrhaftigen Gefichs ten, 12. Ausg. v. 1645. in Ala Mode Rehraus. S. 722. biefe Abweichung anführt :

Woluff, woluff Ritter und Knecht und alle gute Gesellen, die mit mir gen Holz wöllen.
Woluff, woluff die faulen und die trägen, die noch gern länger schliefen und lägen.
Woluff, woluff in deß Namen,
Der da schuf den Wilden und den Zahmen.
Woluff, woluff rösch und auch trat!
daß und heut der berat
der und Leib und Seele geschaffen hat.
Hinfür, trutter Hund, hinfür:
und auch daß dir Gott Heile gebe, und auch mir:
Hinfür, trutter Hund,
Hinfür, der Fert,
die der edele Hirsch heute selber thät.

Wenn einer fragt, wohin ber Bug heute geben foll:

#### 175.

Fr. Ho ho, mein lieber Weibmann, wo wollen wir heute hinan? Ant. Hin hin zum Stahlberg an jener Buchen, da wollen wir den edlen Hirsch suchen, Allbort bei jener Linden da wollen wir ihn finden, an den Stechplan und bei den Birken, da wollen wir, so Gott will, den edlen Hirsch zewirken. (ausbrechen, zerlegen. Bergl. diese Reime nach den Bäumen, mit Nr. 80. u. 111 — 113.)
Wenn der Jäger den Leithund saffet und ausziehen will.

#### 176.

Hin frisch ritterlich. ber helle Tag scheint über bich! (Bergl. mit bem Schluß von Nr. 81.) ho ho, ho ho, trauter Gesell, bin bin!

Wenn einer ben Weibmann fraget, wo fie mit ihrem Juge wieber zusammen kommen wollen:

# 177.

Fr. Ho ho, mein lieber Weibmann, wo kommt ho ho, woit gut, mein Zug zu beinem wieder an?

Ant. Jo ho, mein lieber Weidmann rund, ich thu dir kund Du ziehest auf der 6. bis an a. (?) Allwo ich deiner warte da.

Benn bie Beibleute auf ber Borfuch wieder zusammen kommen.

# 178.

Fr. Ho ho, mein lieber Weibmann was ist dir auf beinem Zuge gangen an?

Ant. jo ho, mein lieber Weidmann
Das will ich dir bald fagen an;
"Ein jagdbarer hirsch (einer von mehr als zehn Enden)
und ein hauend Schwein
was könnte uns, ho ho, woit gut, wol liebers seyn.
Bergl. mit No. 1. u. 7.

# 179.

Fr. Ho ho, mein lieber Weidmann gut, fage mir mit frisch und frohlichem Muth: Was hast du auf beinem Zuge vernommen, wie viel der edlen Hirsch zu Holz sind kommen?

Ant. Jo ho, mein lieber Weibmann, woit gut,
Ich sage bir mit frisch und frohlichem Muth,
sechs gute Hirsch kommen bort oben bei ber Birken,
so Gott will, wollen wir sie balb zerwirken,
brei kommen an jener Ecken
sie thun zusammen hierin steden.

# 180.

Fr. Mein lieber Weidmann, sage mir an was hast du mit beinem Hund wechselnd (hin und her gehend) vernommen,

wo die hirsch von meinem Zug find hinkommen? Unt. Jo ho, mein lieber Weidmann, es gingen meinem Hund zehn Hirsche wechselnd an, brei sind heraus und sieben druben, Diese sind in unserm Jagen blieben.

# 181.

Fr. Jo ho, mein lieber Weidmann, wie viel hat der edle Hirsch, ho ho, woit gut, heut Widergange gethan?

Unt. Jo ho, mein lieber Weidmann, seche ober sieben, bamit hat ber eble Hirsch, ho ho woit gut, seine Zeit vertrieben.

#### 182.

Fr. Io ho ho, mein lieber Weidmann, was ist dir auf der Borsuch gaugen an? Ant. Ho ho ho, mein lieber Weidmann, ein edler Hirsch von zwanzig Enden thut sich vor meinem Hund zu Holze wenden, er stedt über Thal dort an den (Berg) Wänden.

Wenn bestätiget ift und bas Beug gestellet werben foll:

#### 183.

Auf auf mit Weibmanns Heil Jagdzeugmeister und Zeugknecht, richtet das Zeug hinter mir her auf meinem Zuge recht unserm Fürsten zur hohen Freude und dem eblen Hirschen zu Leide.

Gin Jager jum andern, um die Jagdhunde ju erfragen:

## 184.

Fr. Ho ho, mein lieber Weidmann, haft bu nicht vernommen, wo meine hochlautende Jagdhunde sind hinkommen? Ant. Ho ho ho, mein lieber Beidmann, ich hore jett zu dieser Stund weber Jäger noch hochlautenden Jagdhund.

# 185.

r. Ho ho, mein lieber Weidmann, kannst du mir nicht fagen:
ob du meine hochlautende Jagdhunde hast sehen oder boren jagen?

Int. Jo ho ho, mein lieber Weibmann, woit gut in jenem Thal, sie haben ben rechten Anfall, bas sag' ich bir frei, es waren ber Hunde brei; ber eine ber war weiß, weiß, weiß, ber jagte ben eblen Hirsch mit allem Fleiß; ber andre ber war fahl, fahl, ber jagte ben eblen Hirsch über Berg und Thal; ber dritte ber war roth, roth, roth, ber jagte ben ebeln Hirsch, bis auf ben Tob.

bei dem Abjagen pfleget gespeist zu werden, da spricht ber Herr:

186.

uf hurtig mit Effen und Braten er Weibleute ihrem matten Magen zu rathen; in, hin Keller mit ber Flaschen, aß sie Lung und Leber waschen.

Bann bem herrn bas ausgeschlagene Geborn bes gefallenen pirschen vorgetragen und ben Leithunden bavon zu genießen gegeben wird, sallen nachstehenbe vier Spruche vor:

#### 187.

söllmann, Söllmann, mein lieber Söllmann,
ies ist der edle Hirsch, so dir heut gangen an,
a er zog her mit seiner prächtigen Kron und gespaltenen
Schal, (der untere husige Theil des Laufs)
em hast du mein Gesellmann recht gethan,
ibe Dank überall, habe Dank, mein Söllmann, du hast Recht.
111.

188.

Sefellmann, Gefell, Gefellmann, Den Hirsch sielst du heut recht brav an, ba er zog her vom Feld und über die Straßen, brum muß er mir und dir das Jägerrecht hier lassen, ho ho Gesellmann, lieb dich recht und Dank, ist das nicht ein guter Anfang? (Bergl. mit Nr. 14 u. 160.)

189

Sefellmann, trauter Gesellmann frisch, ba kam daher der edle Hirsch, er zog über Berg und Thal, du hattest den rechten Anfall, daß wir ihn dann bestätigt haben, unsern Herrn wohl damit zu laben, zu Bergnügen und zur Lust, zu ergöhen seine Brust; brum, trauter Gesellmann, habe Dank recht, sieb dich, habe Dank und Recht.

# 190.

Söllmann, trauter Söllmann, mein trauter Hund, bu bist bran Schuld, daß der edle Hirsch verwundt, du zeigst ihn an mit deiner seinen Nasen, da er zog hin gen Holz und über Straßen; ber hat den Herrn und uns erquicket, da wir ihn in seiner Pracht erblicket; so können wir Weidleute fröhlich seyn. dabei trinken Rhein= und Neckarwein; deß habe Dank, mein trauter Söllmann, recht, recht, habe Dank und Recht.

Darauf werben bie Gesundheiten getrunken. Folgen noch unterschiedliche Weibspruche wodurch ein Jäger ben andem gepruft hat, und wodurch sie sich zu belustigen pflegten.

191.

Fr. 30 ho, ho, mein lieber Weibmann, wo hat ber eble Hirsch seinen ersten Sprung gethan?

Int. Jo ho, ho, mein lieber Weidmann, das will ich dir wohl sagen an: Aus Mutterleib in's Gras, Das dem eblen hirsch sein erster Sprung was. (Bergl. mit No. 37. 53. 166. 170.)

## 192.

fr. So, ho, ho, mein lieber Beidmann, was hat ber eble Hirsch oben und unten gethan?

Int. Jo, ho ho, mein lieber Weidmann, bas will ich dir bald sagen an: ber edle Hirsch hat oben gewendt, unten geblendt, baran hat ihn, ho ho, woit gut, der Jäger erkennt. (Bergl. mit No.15.)

# 193.

- fr. Ho, ho, ho, mein lieber Weibmann, was hat ber eble Hirsch vor Holz gethan, wie er von Felb nach seinem Stande zog an?
- Unt. Jo, ho, ho, mein lieber Weibmann, bas will ich dir sagen an: ben Widergang machte er fein und zog darauf, ho, ho, woit gut, zum Holze 'nein.

#### 194.

- Fr. Ho, ho, mein lieber Weibmann, sag mir frei: welches sind, ho ho, woit gut, bes eblen Hirsches dreien Drei?
- Unt. Jo, ho ho ho, mein lieber Weidmann, Das will ich dir sagen an:
  bie Fährte drei Finger breit,
  der Schritt drei Schuh weit,
  Und drei Finger zurucke bleib,
  die thu ich dir nennen,
  woran ein braver Weidmann
  einen jagdbaren Hirsch allzeit ansprechen kann.

# 195.

Ho ho ho, mein lieber Beibmann, fag mir an: was vor sieben Beichen ber eble Hirsch in einer Fährte thun kann?

Unt. Jo, ho ho, mein lieber Beibmann, bas will ich dir bald sagen an:
ber Zwang, (S. bei No. 9.) die Ballen, (an den Lauften und die Urt ihred Eindrucks) Burgstall, (eine runde Erhöhung die der Hirsch in der Fährte in die Erde tritt) und Fädelein, (ein seiner, sadensähnlicher Strich, der gleichsam in der Erde wahrgenommen werden kann)

Der Schluß, (wenn er mit der Hinter in die Spur der Borderschale tritt) der Parzel, (ein Hügelein in der Erde, wo Schale und Ballen zusammenstoffen) der Einschlag, (wenn er das abgezwängte Gras in der Fährte liegen läßt) auch mit drein, sind sieben Beichen wohlbenennt, woran man, ho ho, woit gut, den edlen Hirsch kennt.

# 196.

Fr. Ho ho, mein lieber Weidmann, unveracht, fagt mir an: was haft du ho ho, woit gut, vor sie ben Sauptzeichen betracht?

Ant. Jo ho ho, mein lieber Weidmann rund, ben Zwang und Ballen thu ich dir kund, woraus der Burgstall sich klar findet,

Der Abtritt (bes Grases), bessen Grune ober Belk (ein gerechtes Zeichen) sich bamit verbinbet,

ber Schrank (bas verschränkte, ausgespreiste Abstehn ber rechten und linken Fährte) und ber Schritt, (bei'm Hirsch weiter als bei'm Thier.)

Die Oberruden (sonst: Geäffter; ein Zeichen, wenn er bamit bas Erdreich berührt) mit,

Hierburch bei schnellem Fliehen als auch bei sachtem Ziehen kann ich ben eblen Hirsch erkennen und ihn nach seiner Gute nennen, ho ho ho, woit Gut, sprech' ich mit frischem Muth.

# 197.

- r. Ho ho ho, mein lieber Weidmann: was hat der edle Hirsch auf seiner Mutter gethan ?
- nt. Jo ho ho, mein lieber Weidmann, er hat alles wohl bebacht, und des edlen Hirsches mehr gemacht.

# 198.

- e. Jo ho ho, mein lieber Weidmann, frisch und fein, wenn mag ber eble Hirsch am niedrigsten und am hochsten senn?
- nt. So ho ho, mein lieber Weibmann, das sag' ich dir an: Am niedrigsten ist er im Marz, so er abgeworfen und kein Gehorne trägt, am höchsten im Juni, so er aufgesegt, völlig vereckt, und eh er schlägt, so dunket mich eben, daß das Gehorn seine Hoh' und Niedrigkeit thut geben.

### 199.

- . So ho ho, mein lieber Beibmann: was hat ber eble Sirich heut ju Felbe gethan?
- it. Jo ho ho, mein lieber Weidmann, das will ich dir bald sagen an: er hat geäßet den Haber und das Korn, das hat erweckt den Bauern manch großen Jorn.
  (Bergl. Nr. 28. u. 44.)

# 200.

Ho ho ho, mein lieber Weibemann, mit Lust und Freuden:
wie kannst du ben eblen Hirsch von der Sau unterscheiden?
bei hartem Boben absonderlich,
thu mir das sagen, das frag' ich dich?

Ant. Jo ho ho, mein leiber Weidemann, Der ebel Hirsch zeigt Ballen, die Sau nit; So hat die Sau viel kurzern Schritt; die Fährt der Sau ist platt, vorn grad eingeschoben, des edeln Hirsches aber gezwungen und erhoben; ob sie an stumpfen Schalen oftmals einander gleichen, so thut die Sau doch nicht des edlen Hirsches Zeichen.

# 201.

Fr. Ho ho ho, mein lieber Weidmann rund: Wie unterscheidest du den Wolf vor dem Hund? Unt. Ho ho mein lieber Weidmann: des Wolfs Fährt ist vorn gezwungen, länglich und schmal, des Hundes aber breiter, die Klauen auseinander überall; so schwirt der Wolf gerade und fein,

#### 202.

bei'm Sunde aber wird's felten fenn.

- Fr. So ho ho, mein lieber Weidmann, hubsch und fein: was mag eines Herrn unnuges Hofgefind fenn?
- Ant. Ho ho ho, mein lieber Weidmann, das will ich dir sagen schon:
  Ein schläfriger Jäger und verdroßen, ein trabender Leithund ungenoßen und ein zeltender Wind das sind eines Herrn sein unnützes Hofgesind. (vergl. mit Nr. 55.)

### 203.

- Fr. So ho ho, mein lieber Weidmann: was macht ben eblen Hirsch verwundt und den Weidmann frohlich und gesund?
- Unt. Jo ho ho, mein lieber Weibmann, thaten's nicht der Jäger Purschbuchs und gute Hund so bliebe der edle Hirsch unverwundt;

Schone Jungfrauen und Neckarwein machen den Weibmann frohlich, gesund und fein. (Bergl. mit No. 20. 167.)

### 204.

So bo bo, mein lieber Beibmann. Яr. mobinein, mobinaus? Unt. hin hin in's Wirthshaus, ba schlägt bir tein Reis ein Auge aus; Sit du zu mir und ich zu dir, Ein Glas mit Bein bas bring' ich bir, auf aller rechtschaffenen Beibleut Boblergeben; Legen uns nachmals fanfte nieber, ruben unfre matten Glieber, bis wir morgen fruh aufstehn, ziehen aus gen Feld und bem Holz, bestätigen eble Birfche ftolz, daß wir unfern herrn ergegen uns in feine Gnabe fegen, fo schreien wir: Joich bo! ausammen allzeit froh. (Bergl. mit No. 2. und 72.)

#### 205.

- Fr. Ho ho ho, lieber Weidmann mein, Sage mir: was vor brei Stucke senn welche ein geschickter Weidmann haben foll und haben kann?
- Unt. Ho ho ho, mein lieber Weidmann, das will ich dir wohl sagen an:

  Sute Wissenschaft, Gewehr und Hund der Weidmann braucht zu seinem Grund, wenn er was tüchtges will verrichten, und sich nicht lassen gar vernichten; drum wird das gar wohl tressen ein, nichts nühlichers denn diese seyn vor einen braven Weidemann damit er denn bestehen kann.

# L Lieder = Meberschriften

# bes britten Banbes.

| 23. Aus Docens Miszellaneen.                                          |     | Seite. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <b>y</b>                                                              |     | _      |
| 1. Des Soldans Töchterlein und Jesus von Razareth                     |     | . 5    |
| 2. 3ch ftund an einem Morgen                                          | •   | . 9    |
| 3. Fliegendes Blatt                                                   | •   | . 11   |
| 4. Jupiter und Rupibo                                                 | •   | . 13   |
| 5. Des Studenten Saitenspiel                                          | •   | . 15   |
| 6. Drei - Königslied                                                  | •   | . 18   |
| 7. 20 jajied                                                          | •   | . 19   |
| 8. Ein altes Lied                                                     | •   | . 20   |
| 9. Spruch vom Glud                                                    | •   | . 21   |
| 10. Bergebene Mube                                                    | •   | . 22   |
| 11. Fabellieb                                                         | •   | . 23   |
| 12. Liebestlagen 1 — 7                                                | •   | . 24   |
| 13. Tritt ju                                                          | •   | . 28   |
| 14. Des Mädchens Klage                                                | •   | . 29   |
| 15. Gegenliebe                                                        | • 1 | . 30   |
| 16. Minnelied                                                         | •   | . 31   |
| 17. Bestimmung                                                        | •   | . 32   |
| 18. Hoffnung                                                          | •   | . 33   |
| 19. Mein Entschluß                                                    | •   | . 34   |
| 24. Aus Bufdings wochentlichen Rachrid                                | te  | n.     |
| 20. Der Wachtelruf                                                    |     | . 35   |
| 21. Rathfellieb.                                                      | •   | . 37   |
| 21. Rathselleb. 22. Luftiger Bulerbrief. 23. Auswahl von Reimen 1—28. | •   | . 40   |
| 22. Luftiger Bulerbrief                                               | •   | . 42   |
| 24. Sans Dollingers Rampf mit bem Turfen                              | •   | . 47   |
| 25. Genn ober nicht feyn                                              | •   | . 49   |
| 26. Hoffnung                                                          | •   | . 50   |
| 27. Bergebene Liebesmub                                               | •   | . 51   |
| 28. Der grune Baum ,                                                  | •   | . 52   |
| 28. Der grune Baum ,                                                  | •   | . 53   |
| 30. Der Bauer und ber Schreiber                                       | •   | . 55   |
| 31. Treulieb                                                          | •   | £0     |
| 32. Die Brombeeren.                                                   | •   | . 58   |
| 33. Lied am Borabend bes Rirchweihfestes                              | •   | . 60   |
|                                                                       | •   | . 00   |
| 25. Aus ber Beitschrift: "Bunschelruthe.                              | 14  |        |
| 34. Romanze von ben drei Grafen                                       |     | . 62   |
| 35. Der Spielmannssohn.                                               |     | . 64   |
| 36. Die drei Ronigstöchter . , ,                                      |     | . 65   |

|    |             |              |                   |              |           |       |                                         |          |    |       |      |    |   |     |             |      | Scite    |
|----|-------------|--------------|-------------------|--------------|-----------|-------|-----------------------------------------|----------|----|-------|------|----|---|-----|-------------|------|----------|
|    | 37,         | Idge         | erlieb            | ÷            | •         |       |                                         | •        | •  | •     |      |    |   |     |             |      | 67       |
|    | <b>3</b> 8, | Der          | Linber            | nzwei        | g         | •     |                                         |          |    |       |      |    |   |     |             | •    | 69       |
|    | 39 -        | <b>– 47,</b> | Neur              | 1 <b>B</b> 0 | ifsli     | eber  | 0                                       | hne      | Ue | berfo | hrif | t  | • | •   | <b>'•</b> ' | 70   | 76       |
|    |             |              |                   |              |           |       |                                         |          |    | _     |      |    |   |     | _           |      |          |
| 26 | . A         | us i         | Busc              | Hi n         | g s       | ur    | 10                                      | ٧.       | ð. | \$    | ge   | ns | X | ol  | F6          | li e | ber.     |
|    |             |              |                   |              | •         |       |                                         |          |    | -     | •    |    |   |     |             |      |          |
|    | 40          | Ciab         | estlage<br>esgruß |              | h         | •     | •                                       | , •      | •  | •     | •    | •  | • | •   | •           | •    | 77<br>78 |
|    | 40.         | EAL          | nheit,            | CH 9         | UEE<br>15 |       | CHE.                                    | ;<br>!   | •  | lai à | •    | •  | ٠ | •   | •           | •    | 79       |
|    | 54          | Ciah         | esmun             |              |           |       | Ωι                                      | omn      |    |       |      | •  | • | •   | . •         | •    | 80       |
|    | 52.         | Der          | Idger             | h            | had       | im    | ,in                                     | <b>.</b> | •  | •     | :    | •  | • | •   | ٠           | •    | 82       |
|    | 53          | Die          | Bunf              | 4v           |           | , 23  | ıuv                                     | wen      |    |       |      | •  | • | •   | •           | •    | 83       |
|    | 54          | Idg          | erlieh            | wy t         | •         | :     | •                                       | •        | •  | •     | :    | •  | • | •   | •           | .•   | 86       |
|    | 55.         | Rine         | unerlie           | h            | •         | :     |                                         | •        | •  | •     | :    |    | • | •   | :           | •    | 88       |
|    | 56.         | & rie        | gblied            |              | •         | :     |                                         | :        | •  | •     | :    |    | • | •   |             | •    | 89       |
|    | 57          | Die          | Brau!             | ٠.           | •         |       |                                         | :        | :  | :     | :    | :  | : | :   | •           | :    | 92       |
|    |             |              | twåd              |              | 'n        | • ,   | :                                       |          | •  | :     | :    | •  | : | :   | •           | :    | 93       |
|    | 59.         | 304          | Welt              |              |           |       |                                         |          | :  |       | :    |    |   |     |             |      | 95       |
|    | BO.         | Trin         | flich             |              |           |       |                                         | :        | :  | :     |      | :  | • | :   | :           | •    | 97       |
|    |             |              | taftenli          |              |           |       |                                         | :        | :  | :     | :    | :  | : |     |             |      | 98       |
|    | 62.         | Suc          | dlibet            |              | •         | •     | •                                       |          | :  |       | :    | :  | : |     | •           | •    |          |
|    | 63.         | 300          | rlied.            | :            | •         | •     | •                                       | :        |    | :     | :    | :  | • | •   | •           | :    | 102      |
|    | 64.         | Die.         | Gefan             |              |           | •     | •                                       |          | :  |       | :    | :  |   |     |             | :    | 400      |
|    | 65.         | 200          | hich              | y            |           | •     | •                                       | :        | :  |       | :    | :  | • | •   | •           | :    | 105      |
|    | 66.         | Riche        | bied .<br>Blied   |              |           | :     | •                                       | :        | :  | :     | :    |    | • |     | •           | :    |          |
|    |             |              | sboths            | dia ft       | •         | •     | •                                       |          |    |       |      | •  | • | :   | •           |      | 4        |
|    | 68.         | Die          | inrahe            | G.W          | Åfori     | 'n    | •                                       | •        | •  | :     | :    |    | • |     | •           | •    | 400      |
|    | 60.         | S42          | fprobe<br>fer ut  | y œ          | MÅF.      | orin  | •                                       | •        | •  | :     |      | :  | • | •   | •           | •    |          |
|    | 70.         | Dag          | Diab              | em t         | er (      | liehe | •                                       | :        | :  |       | :    |    | : | •   | •           |      | 440      |
|    | 71.         | Der          | Mai               | ****         |           |       |                                         | :        |    |       |      | •  | : |     |             | :    | 444      |
|    | 72.         | 340          | rlied             | •            | :         | •     | :                                       | :        | •  | :     |      |    |   | •   | •.          | •    |          |
| _  | 73.         | Bilt         | erlied `          | •            | •         | :     |                                         | •        | :  |       |      | :  | • | •   | •           | :    |          |
| _  | 74.         | Mar          | nung              | •            |           | •     |                                         | •        |    | •     |      |    | • | •   |             | :    | 440      |
|    | 75.         | Die          | Wallf             | n het        | her       | Rin   |                                         |          | •  | :     |      | :  | • | •   | •           | :    |          |
|    | 76.         | Jåge         | wlich             |              | •••       | ~     | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •        | _  | •     | •    |    | • | •., |             |      |          |
|    | 77          | Sor          | Bitter            | fniele       | •         | •     | •                                       | :        | •  | :     | •    | :  | • | •   | •.          | •    | 400      |
|    | 78          | Ron          | Muse              | Ihere        | •         | :     |                                         |          | :  |       | :    | •  | • | •   | •           | •    | 407      |
|    | 70.         | 9300         | ianze<br>rlied    |              | •         |       |                                         |          | :  | :     | :    |    | • |     | •           | •    | 127      |
|    | 20.         | Riche        | smunf             | <u>ن</u>     | •         |       |                                         |          | •  |       | :    | •  | • | •   | •           | •    | 128      |
|    |             |              | Liebes            |              |           |       |                                         |          |    |       |      | •  | • | •   | •           |      | 400      |
|    |             |              | Unglů             |              |           |       |                                         |          |    |       | :    |    | • | •   | •           | •    | 404      |
|    | 83          | S4/          | ifer ur           | 7 6          | ሌልና       | erin  | •                                       | •        | •  | :     |      | •  | • | •   | •           | •    |          |
|    | 84          | Shak         | Rosel             | ein :        | 11111     | Roh   | ne                                      | •        | •  | :     | :    |    | • | •   | •           | •    | 400      |
|    | 85          | Jage         | rlieb             |              | •         |       |                                         |          | :  |       | :    | :  | • |     | •           | •    | 400      |
|    | 26.         | 3000         | rlied .           | ٠.           | ٠.        |       | •                                       |          |    |       | :    | •  | • | •   | •           | •    |          |
|    | 87          | Richa        | sprobe            |              |           |       |                                         |          | :  |       | :    |    | • |     | •           | :    |          |
|    |             |              | nate              | •            | :         | :     | :                                       | :        | :  |       |      |    | : | :   | •           |      | 440      |
|    | 89          | 340          | rlied             | •            |           |       | :                                       |          |    | :     | • /  | •  |   |     | •           | ٠    | 143      |
|    | 90          | Made         | tigalle           |              | •         |       |                                         |          | •  |       | :    | :  | • | •   | :           | •    |          |
|    | 91          | 300          | rlied.            |              |           |       | :                                       | •        | :  | :     | :    | :  | : |     | :           | •    |          |
|    |             |              | isase.            | :            | :         | •     | :                                       | :        | :  | :     |      |    |   | -   |             | •    |          |
|    | 93.         | Pich         | slieda            | ien          | •         | •     | •                                       | :        | :  | :     |      | •  | • | :   | •           | •    |          |
|    | 94.         | Mai          | lied .            |              |           | :     |                                         |          | •  | :     | :    | •  | : | :   | •           | •    |          |
|    |             |              | erlied            |              |           | :     | :                                       | :        | •  | :     | :    | :  | : | :   | :           | :    | 153      |
|    | ~~.         | ~0           |                   | -            | -         | •     | •                                       | •        | •  | •     | •    | •  | • | •   | •           | •    | TOO      |

|               | •           |                                                                                                      |         |      |         |       |           |     |      |       |     |     |     |    | Seit |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|-------|-----------|-----|------|-------|-----|-----|-----|----|------|
| 90            | B. Die      | Strafe enantelicelied estlage menluft Lüge Ungetre ter Ero luftige glieb . etclieb                   | falfche | r L  | iebe    |       |           |     | •    | ٠.    |     |     |     |    | 15   |
| 91            | 7. Leut     | enanteli                                                                                             | eb .    |      |         | •     | •         |     | •    |       |     | •   |     |    | 15   |
| 90            | 3. Liebe    | eslied                                                                                               |         | •    |         |       | •         | •   | •    |       | •   |     |     |    | 15   |
| 9             | 9. Lieb     | estlage                                                                                              |         |      | •       |       |           |     |      |       |     |     |     |    | 15   |
| 10            | 0. Blu      | menluft                                                                                              |         |      |         |       | •         |     |      | •     |     |     |     |    | 16   |
| 101           | 1. Die      | Luge                                                                                                 |         |      |         |       |           |     | •    | •     | ,   | •   |     |    | 16   |
| 102           | 2. Die      | Ungetre                                                                                              | ue .    |      |         |       |           |     |      |       | ·   |     |     |    | 16   |
| 103           | 3. Leid     | ter Ero                                                                                              | ft .    |      |         |       |           |     |      |       |     |     |     |    | 16   |
| 104           | . Der       | luftige                                                                                              | Rubrn   | ıanı | 1       |       |           |     |      |       |     |     |     |    | 16   |
| 10            | i. Wal      | elied .                                                                                              |         | •    | •       |       |           |     |      |       |     |     |     |    | 16   |
| 106           | 3. Mid      | el .                                                                                                 |         |      |         |       | •         |     |      | •     |     |     |     | ٠, | 16   |
| 107           | . Riof      | terlieb                                                                                              |         |      |         |       |           |     |      |       | ·   |     |     |    | 17   |
|               |             |                                                                                                      |         | -    | -       |       | -         |     |      |       | -   | •   | -   | -  |      |
| <b>27</b> . : | Aus.        | Haug                                                                                                 | 8 pı    | oet  | iſd     | eı    | n I       | e u | ft n | o a l | lb. |     |     |    |      |
| 108           | . Ein       | fåuberlie<br>ander fogslied merlied<br>erlied me                                                     | th Lieb | lein |         | ·:    | • .       | •   | •    | -     | •   | •   | •   | •  | 17   |
| 109           | . Ein       | ander fe                                                                                             | àuberli | id)  | Lied    | lein  | ļ.        | •   | •    | •     | •   | •   | •   | ٠  | 17   |
| 110           | . Krie      | gelied n                                                                                             | oider d | ie : | Eurk    | en    | •         | •   | •    | •     | •   | •   | ٠   | •  | 17   |
| 111           | . Ritt      | erlied                                                                                               | • •     | •    | •       | •     | •         | • . | •    | •     | •   | •   | •   | •  | 17   |
| 112           | . Bild      | bes me<br>Barbara<br>pre Liebe<br>sbitte<br>gieb .<br>ine Sch<br>altes Wahrslieb<br>ung .<br>Lieb vo | nschlid | hen  | Lep     | ens   | •         | •   | •    | •     | •   |     | •   | •  | 17   |
| 113           | . An        | Barbara                                                                                              | ••      | •    | •       | •     | •         | •   | •    | •     |     | •   | •   | •  | 17   |
| 114           | l. Wal      | re Liebe                                                                                             |         | •    | •       | •     | •         | •   | - é  |       | •   | •   | •   | •  | 17   |
| 115           | . Liebe     | sbitte                                                                                               |         | •    | •       | •     | •         | • 1 | •    |       | •   | •   | •   | •  | 18   |
| 116           | i. Liebe    |                                                                                                      | • •     | •    | •       | •     | •         |     |      | •     | •   | •   | •   |    | 18   |
| 117           | . Absa      | pieb .                                                                                               |         |      | •       | •     |           | •   |      |       | •   |     |     |    | 18   |
| 118           | . An e      | ine Sch                                                                                              | einspr  | ðde  |         | •     | •         | •   |      |       | •   |     | •   |    | 18   |
| 119           | . Ein       | altes V                                                                                              | oltolie | b    |         |       | • •       |     |      | •     | •   |     | •   |    | 18   |
| 120           | . Vorj      | abrelied                                                                                             | lein    |      | •       |       |           |     |      |       |     |     |     |    | 189  |
| 121           | . Lied      | · •                                                                                                  |         |      |         | •     |           |     |      |       |     |     |     |    | 190  |
| 122           | . Retti     | ung .                                                                                                |         |      |         |       |           | •   |      |       |     |     |     |    | 190  |
| 123           | . Das       | Lieb vo                                                                                              | m At    | ler  |         |       |           |     |      |       |     |     |     |    | 192  |
| 28. 2         | Lus<br>Koli | Barb<br>fölieb<br>bicheinli<br>Herr v<br>Hänsch<br>sklage<br>gluck<br>Liebsten                       | ale,    | . (  | 5 a 1   | m n   | nlv       | ıng | a    | ué    | er  | lef | e n | er |      |
| 124           | • ກາເວມ     | oladeiuri                                                                                            | eo .    | ···  | <b></b> | •     | •         | •   | •    | •     | •   | •   | •   | •  | 194  |
| 120           | . Det       | Herr v                                                                                               | on Fa   | ıren | pein    | •     | •         | •   | •    | • •   | •   | •   | •   | ٠  | 190  |
| 120           | . Zung      | 'Daned                                                                                               | en .    | •    | •       | •     | <b>,•</b> | •   | •    | •     | •   | •   | •   | •  | 190  |
| 127           | . Liebei    | stlage                                                                                               | • •     | •    | •       | •     | •         | •   | • .  | •     | •   | •   | •   | •  | 19/  |
| 128           | . Zago      | giua                                                                                                 | ·       | •    | •       | •     | •         | •   | •    | •     | •   | •   | •   | •  | 190  |
| 129           | . wer       | riedlten                                                                                             | 2Kor(   | )    | •       | •     | •         | •   | •    | •     | •   | •   | •   | •  | 200  |
| 29. ş         | 30 n        | den i<br>hund                                                                                        | borz    | ůg   |         |       |           |     |      |       |     |     |     |    |      |
| I.            | Von         | Georg                                                                                                | Rubol   | f Q  | Bed     | t h e | rli       | n.  |      |       |     |     |     |    |      |
| 130.          | Kenn        | eichen e<br>über d<br>einen !<br>iheit nic<br>betrogi<br>me Red<br>åch von<br>s Wohn                 | ines g  | lud  | jelig   | en    | r et      | ens | •    | •     | •   | •   | •   | •  | 201  |
| 131.          | Klag'       | uver d                                                                                               | ie Liel | oc   | •       | •     | •         | •   | •    | •     | •   | •   | •   | •  | 202  |
| 132.          | ueber       | einen!                                                                                               | Rrang   | ٠,   | •       | •     | •         | •.  | •    | •     | •   |     | •   |    | 203  |
| 133,          | . Gajār     | ipeit nic                                                                                            | ht wài  | hrha | ift     | •     | •         | •   | •    | •     | •   |     |     |    | 204  |
| 134.          | Umor        | betroge                                                                                              | en .    | •    | •       | •     | •         | •   | •    | •     | •   |     |     |    | 205  |
| 135.          | Stum        | me Red                                                                                               | e der   | Lick | e       | •     | •         | •   | •    | •     |     |     | •   |    | 206  |
| 136.          | Gespr       | ach von                                                                                              | der Li  | iebe | •       |       | •         | •   | •    | •     |     |     |     |    | 207  |
| 137.          | Amor        | s Wohn                                                                                               | ung     | •    |         | •     | •         |     |      |       |     |     |     |    | 208  |

|             |                                                                                                     |           |             |            |       |             |                |      |     |     |   |   |     | (   | Sei Ke |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-------|-------------|----------------|------|-----|-----|---|---|-----|-----|--------|
| <b>138.</b> | Ruffe                                                                                               |           |             |            |       | •           | •              |      |     | ٠,١ |   |   |     |     | 209    |
| 139.        | Heber Mb                                                                                            | fcheiben  | ı           |            |       | :           |                | ٠.   | •.  |     |   |   |     |     | 211    |
| 140.        | Serbftliel                                                                                          | ) .       |             | _          |       |             |                |      |     |     |   |   |     |     | 212    |
|             | Ruffe<br>Ueber Ab<br>Herbstlieb                                                                     |           | •           | •          |       |             |                |      | •   |     |   |   |     |     |        |
| II.         | Bon Io                                                                                              | hann A    | Bale        | ntir       | ı A   | n d         | r e à          | •    |     |     |   |   |     |     |        |
| 141.        | Die, vert                                                                                           | oraene    | Liel        | be         |       | •           |                |      |     |     |   |   |     |     | 215    |
|             |                                                                                                     |           |             |            |       |             |                |      |     |     |   |   |     |     |        |
|             | . Won I                                                                                             |           |             |            |       |             |                | 1.   |     |     |   |   |     |     | 040    |
| 142.        | Lied .                                                                                              | • •       | •           | •          | •     | •           | ٠              | •    | • ' | •   | • | • | •   | •   | 218    |
| 143.        | Adonis!                                                                                             | Nachtfle  | ag 💮        | •          | •     | •           | •              | •    | •   | •   | • | • | •   | •   | 220    |
| 144.        | Lieb .<br>Abonis!<br>Lied                                                                           |           | •           | •          | •     | •           | •              | •    | •   | ٠   | • | • | •   | •   | 221    |
|             | . Bon F                                                                                             |           |             |            |       |             |                |      |     |     |   |   |     |     | •      |
| 442         | C                                                                                                   | A! - A 17 | ,           |            |       |             |                | •    |     |     |   | • |     |     | 223    |
| 446         | San Black                                                                                           | niyuu     | ં~.         | •          | •     |             | •              | •    | •   | •   | • | • | •   | :   |        |
| 140.        | Sur and                                                                                             | ruft ner  | 3           | /WU<br>£1: | ers.  | ιι<br>Ω.,   | ·<br>· · · · · | •    | •   | •   | • | • | •   | •   |        |
| 147.        | Konterfe                                                                                            | וו פשט    | nenj        | min        | Эεц   | 2:0         | DEMS           |      | •   | •   | • | • | •   | •   |        |
| 148.        | Komanje                                                                                             | Dom 7     | ე•ુ გ       | rar        | lj J  | avi         | ET             | •    | •   | •   | • | • | •   | •   | 232    |
| 149.        | Gefang 1                                                                                            | der Wog   | zel         | •          | •     | •           | •              | •    | •   | •   | • | ٠ | •   | •   | 234    |
| <b>150.</b> | Der Her                                                                                             | r im E    | dart        | n          | •     | •           | •              | •    | •   | •   | • | • | •   | •   | 237    |
| <b>151.</b> | Des Ba                                                                                              | hes Ce    | bron        | R          | age   |             | •              | •    | •   | •   | • | • |     | •   | 242    |
| 152.        | In Anfo<br>Konterfei<br>Romanze<br>Gefang I<br>Der Ser<br>Des Bac<br>Chriftus                       | am De     | lber        | g ii       | n (   | 3ar         | ten            |      |     |     | • | • |     |     | 246    |
|             | , ,                                                                                                 |           |             | •          |       |             |                |      |     |     |   |   |     |     |        |
| ٧.          | Von M                                                                                               | artin £   | ) pi        | b v        | on    | <b>B</b> 01 | berf           | eld. |     |     |   |   |     |     |        |
| 452         | Die freie                                                                                           | Muh       |             | _          |       |             |                |      |     |     |   |   | _   |     | 248    |
|             |                                                                                                     |           |             |            |       |             |                |      |     |     |   |   |     |     |        |
| 455         | Des CA                                                                                              | Stand 6   | 91.a.       |            | •     | •           | •              | •    | •   | •   | • | • | Ť   | •   | 250    |
| 100.        | See Su                                                                                              | ricia 1   | ttug        |            | •     | •           | •              | •    | •   | •   | • | • | •   | ٠   | 252    |
| 100.        | wergnug                                                                                             | jamien    | •           | •          | •     | •           | •              | •    | •   | •   | • | • | •   | •   | 054    |
| 157.        | Die Ros                                                                                             | lein      | •           | •          | •     | •           | •              | • -  | •   | •   | • | • | • . | •   | 204    |
| 158.        | Eile jum                                                                                            | Lieber    | t           | •          | •     | •           | •              | •    | •   | •   | • | • | ٠   | •   | 255    |
| 159.        | Lebenslu                                                                                            | t.        |             | •          | •     | •           | •              | •    | •   | •   | • | • | •   | • 1 | 256    |
| 160.        | Un bie 9                                                                                            | Norgen    | ròtb        | e          | •     |             |                |      |     |     |   |   | •   | •   | 257    |
| 161.        | Rubiger                                                                                             | 23efis    | •           |            |       |             |                |      |     |     |   |   |     | • ' | 259    |
| 162         | Die Berg                                                                                            | mbernh    | •           | _          |       |             | _              | _    |     |     |   |   |     |     | 260    |
| 163         | Gewalt des Gwalt des Greiheit | her Riel  | 10          | •          |       | •           | -              | •    |     |     |   |   |     |     | 261    |
| 100.        | 0.4.44.1                                                                                            | *** ***   | •           | •          | •     | •           | -              | •    |     | -   | - |   |     |     |        |
| VI          | . Von R                                                                                             | obert §   | Rot         | cr         | t h i | n.          |                |      |     |     |   |   |     |     |        |
| 164         | Mailieh.                                                                                            | _         | _           |            |       | _           | _              |      |     |     |   |   |     |     | 262    |
| 165         | Mailied.<br>Buruf ar<br>Bitte un<br>Wettstrei                                                       | hie Qi    | eh#4        |            |       |             |                |      |     |     |   |   |     |     | 264    |
| 468         | Mitte un                                                                                            |           | براند<br>د. |            | •     | •           | •              | •    | •   | •   | • |   |     | Ī   | 265    |
| 100.        | Wille uu                                                                                            | a cinen   | J. U        | B          |       | •           | •              | •    | •   | •   | • | • | •,  | •   | 266    |
| 10%.        | and the                                                                                             | r nes s   | inh         | ung        | D     | •           | •              | •    | •   | •   | • | • | •   | •   | ~00    |
| VI          | I. Won 2                                                                                            | tohann    | Mi          | djae       | 1 2   | r`o f       | ſφe            | ro   | ſģ. | ,   |   |   |     |     |        |
| 168.        | Marrenlie                                                                                           | ebe .     |             |            |       |             |                |      | •   |     |   |   |     | •   | 267    |
| 160         | Narrenlie<br>Geldsucht<br>Venus u<br>Hörner -                                                       |           |             |            |       |             |                |      |     |     |   | • |     |     | 268    |
| 470         | Wanned in                                                                                           | nh Gur    | iha         | •          | •     |             |                |      |     | _   |   |   |     |     | 269    |
| 474         | Girman II                                                                                           | W. Yet    | √ii≠^       | + : ~ -    |       | •           | •              | •    |     | -   |   |   |     |     | 272    |
| 1/1.        | JULIULE .                                                                                           | ુઝતાાલ    | riiid       | uvi        | •     | •           | •              | •    | •   | •   | • | • |     | •   | 273    |
| 172.        | mconelna                                                                                            | )ī •      | •           | •          | •     | •           | •              | •    | •   | •   | • | • | •   | •   | 274    |
| 173.        | Trinflied                                                                                           | • •       | •           | •          | •     | •           | •              | •    | •   | •   | • | • | •   | •   |        |
| 174.        | Trinklied                                                                                           |           | •           | •          | •     | •_          | . •            | •    | •   | •   | • | • | •   | •   | 275    |
| 175.        | Wenus u Hörner -<br>Modesud<br>Trinklied<br>Trinklied<br>Die löbli                                  | iche Ge   | eusd        | 5af1       | m     | ofe         | lfar           | •    | •   | •   | • | • | •   | •   | 277    |
|             |                                                                                                     |           |             |            |       |             |                |      |     |     |   |   |     |     |        |
|             | II Von :                                                                                            |           |             |            |       |             |                |      |     |     |   |   |     |     |        |
| 176.        | Lobacian                                                                                            | a auf :   | Mai         | ria        |       |             |                |      | •   | •   | • | • | •   | •   | 279    |

| TT Chan Gainnid Mile and                                                                                                                             |     |      |     | Seite, |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|--------|
| IX. Bon Heinrich Albert.                                                                                                                             |     |      |     |        |
| 177. Morgenlied                                                                                                                                      | •   |      | •   | . 282  |
| 178, Lied der Liebe                                                                                                                                  | •   |      | •   | . 283  |
| 179. Frommigfeit                                                                                                                                     |     | • ,• | •   | . 284  |
| 180. Schönheit und Tugend                                                                                                                            | •   | • •  | •   | . 285  |
| 181. Einladung jum Tanz                                                                                                                              | •   | • •  | •   | . 287  |
| X. Von Simon Dach.                                                                                                                                   |     |      |     |        |
| 182. Die Nachfolge Chrifti                                                                                                                           |     |      | _   | . 288  |
| 183. Gottesfurcht                                                                                                                                    |     |      | •   | . 290  |
| 184. Die Bogel                                                                                                                                       |     |      |     | . 291  |
| 185. Frubling und Liebe                                                                                                                              |     |      |     | . 292  |
| 186. Lied ber Freundschaft                                                                                                                           |     |      |     | . 293  |
| 187. Serbstlied                                                                                                                                      | •   |      |     | . 294  |
| 188. Mailieb                                                                                                                                         |     |      | ٠.  | . 297  |
| 189. Tanglied                                                                                                                                        | •`` |      |     | . 299  |
| 190. Jung gefreit, hat nie gerent                                                                                                                    | •   | • .  |     | . 300  |
| 183. Gottesfurcht                                                                                                                                    | •   |      | •   | . 301  |
| XI. Bon Ernft Chriftoph Somburg.                                                                                                                     |     |      |     |        |
| 199. Der nerlarene Guniha                                                                                                                            |     |      |     | . 303  |
| 192. Der verlorene Rupido                                                                                                                            | •   | • •  | •   | . 304  |
| 194. Un Reshia                                                                                                                                       | •   | • •  | _   | . 306  |
| 195. Der aute Mann                                                                                                                                   | •   | • •  | •   | . 307  |
|                                                                                                                                                      | •   | •    | •   |        |
| XII. Von Paul Gerhard.                                                                                                                               |     |      |     |        |
| 196. Morgenlieb                                                                                                                                      |     |      |     | . 308  |
| 197. Um Abend                                                                                                                                        | •   |      |     | . 309  |
| 198. Rrauenlob                                                                                                                                       |     |      |     | . 311  |
| 199. Lob des Herrn )                                                                                                                                 |     |      |     | . 314  |
| 200. Bertrauen auf Gott                                                                                                                              |     |      |     | . 316  |
| 196. Morgenlieb                                                                                                                                      |     |      |     | . 319  |
| XIII. Bon Johann Rift.                                                                                                                               |     |      |     |        |
| 909 Sei benemebenben Guiblin                                                                                                                         |     |      |     | •04    |
| 202. Bei herannahendem Frühling 203. Bei herangekommener Winterzeit 204. Gelbstbeherrschung 205. Un eine schöne Blume 206. Herbstliches Hochzeitlied | •   | • •  | •   | 323    |
| 203. Sei gerungerommener winterzeit                                                                                                                  | •   | • •  | •   | . 325  |
| 204. Strottorytti wally                                                                                                                              | •   | • •  | •   | . 326  |
| 200. All till jujuit studie                                                                                                                          | •   | • •  | •   | . 327  |
| 200. Settolittides Soudiettite                                                                                                                       | •   | • •  | •   | . 347  |
| XIV. Bon Georg Philipp Sarsborffer                                                                                                                   | r.  |      |     |        |
| 207. Das Majenblumlein                                                                                                                               |     |      | _   | . 329  |
| 208. Kon ber Hoffnung                                                                                                                                |     |      | •   | . 330  |
| 209. Trinflied                                                                                                                                       |     |      | •   | . 331  |
| 210. Das unbefangne Mabden                                                                                                                           | •   |      | •   | . 332  |
| 211. Deutsches Trintlieb                                                                                                                             | -   | •    |     | . 333  |
| 207. Das Maienblumlein 208. Bon der Hoffnung 209. Trinklied 210. Das unbefangne Mådhen 211. Deutsches Trinklied 212. Klage                           | •   |      | •   | . 334  |
| www.m.n.r.d.s.n.h.                                                                                                                                   |     |      | -   |        |
| XV. Bon Zacharias Lundt.                                                                                                                             |     |      |     |        |
| 213. Liebe und Tob                                                                                                                                   | •   |      |     | . 336  |
| 214. Bindebrief                                                                                                                                      | •   | • •  | •   | . 337  |
| 213. Liebe und Tob                                                                                                                                   | •   |      | . • | . 338  |
| 216. Brautlied                                                                                                                                       | •   |      | · • | . 340  |

|                      |         |         |       |           |              |            |                |        |     |       |       |     |   |     |    | 6 | Beite.      |
|----------------------|---------|---------|-------|-----------|--------------|------------|----------------|--------|-----|-------|-------|-----|---|-----|----|---|-------------|
| 217.                 | Un      | ben     | Win   | ter       |              |            |                |        |     |       |       |     |   |     |    |   | 342         |
| 218.                 | Un      | den     | Upri  | l         | •            | •          | •              |        | •   | •     |       | •   | • | •   | •  |   | 344         |
|                      |         |         | •     |           |              |            |                |        |     |       |       | •   |   |     |    |   |             |
| X,                   | VI.     | Wor     | ı Pa  | ul        | Fl e         | m          | m i            | ng.    | •   |       |       |     |   |     |    |   |             |
| 219.                 | 23 r    | antli   | ď     |           | _            | _          |                |        |     |       |       |     |   |     |    |   | 345         |
| 220.                 |         |         |       | nste      | •            | •          | •              | •      | •   | •     | •     | •   | • | •   | •  | • | 346         |
| 221.                 | Die     | Sa      | rte   | •         |              | •          | :              | •      | :   | •     | :     | •   | • | :   | :  | • | 347         |
| 222.                 | Sie     | und     | 36    | •         | •            |            |                |        |     |       |       | :   |   |     |    | • | 348         |
| 223.                 | Bre     | beit    | ~~    |           |              |            |                |        |     |       |       |     |   |     |    |   | 349         |
| 224.                 |         |         |       |           | •            |            |                |        | •   | •     | •     |     |   |     | ٠, |   | 350         |
| 225.                 | Zar     | ylieb   |       |           |              |            | _              | _      | _   |       |       |     |   |     |    |   | 352         |
| 226.<br>227.<br>228. | 280     | tanb    | und   | Un        | beft         | anb        | )              |        |     | •     | •     |     |   |     | :  |   | 35 <b>3</b> |
| 227.                 | ឲ្យព្រំ | æ be    | r Çr  | eue       |              | •          | •              | •      |     |       | •     |     |   |     |    | • | 354         |
| 228.                 | 29to    | er :    | getüf | it (      | enn          | wi         | $\mathfrak{a}$ | •      | •   | •     | •     |     | • | •   | •  | ٠ | 355         |
| 229.                 | Bei     | trau    | en ar | ıf (      | <b>Bott</b>  |            | • •            | •,     | •   | •     | •     | •   | • | •   | •  | • | 356         |
| 229.<br>230.         | Trù     | hling   | und   | 3         | reun         | old        | aft            |        | ٠   | •     | •     | •   | • | ٠   | •  | ٠ | 359         |
|                      |         |         |       |           |              |            |                |        |     |       |       |     |   |     |    |   |             |
| X.                   | VII.    | 250     | n Pl  | 9114      | a do         | ou         | 5 (            | 161    | ı.  |       |       |     |   |     |    |   |             |
| 231.                 | Pief    | edlie   | ħ     | _         | _            | _          | _              |        | _   | _     |       | •   | _ |     |    |   | 362         |
| 232.                 | Bei     | m be    | rann  | abe       | nber         | is         | růb            | lina   |     | :     | :     | :   | : | :   |    | : | 364         |
| 233.                 |         |         |       |           |              |            |                |        |     | •     |       |     |   |     |    | • | 365         |
|                      |         |         | •     | Ĭ.        | -            | •          | -              |        |     |       |       |     |   |     |    |   |             |
| X                    | VIII.   | W       | on U  | indi      | ras          | T          | 14)            | e r n  | i n | g.    |       |     |   |     |    |   |             |
| 234.                 | Frü     | bling   | Baefo | ing       |              |            |                |        |     |       |       |     |   |     |    | • | 366         |
| 235.                 | Auf     | die     | Mu    | īt.       |              |            |                |        |     | •     |       |     |   |     |    | • | 368         |
| 236.                 |         |         |       |           |              | fre        | u              | •      |     |       |       |     |   |     | •  | • | 369         |
| <b>47</b> 1          | T-10"   | œ.      | . 04. | £         | a            |            |                |        |     |       |       |     |   |     |    |   |             |
|                      |         |         | n Io  | yan       | n N          | , t a      | J.             |        |     |       |       |     |   |     |    |   |             |
| 237.                 | Kri     | egsfl   | age   | ٠.        | •            | •          | •              | •      | •   | •     | •     | •   | • | • . | •  | • | 370         |
| w.                   | v       | Man     | Unt   | \rea      | 4 (9         |            |                | i 12 4 |     |       |       |     |   |     |    |   |             |
|                      |         |         | _     | _         |              | •          | 7 7 9          |        | ,   |       |       |     |   |     |    |   |             |
| 238                  | 2000    | ayjei   | Des ( | ອເນ       | æ            |            | •              | •      |     | , •   | •     | •   | • | •   | •  | • | 371         |
| 239.                 | 2011    | roge    | ne Vi | ede       |              | •          | •              | •      | •   | •     | •     | •   | • | •   | •  | • | 373         |
| 240.                 | 200     | tanv    | ver   | rie       | DE<br>sim si | : .        | irk            | •      | . • | •     | •     | •   | • | •   | •  | • | 374<br>375  |
| 241.<br>242.         | Die:    | Cocti   | iarui | ıg (      | tines        | , ,        | eto            | EII    | •   | •     | •.    | •   | • | •   | •  | • | 376         |
| 242.<br><b>243.</b>  |         |         | her ( | Riok      |              | •          | •              | •      | •   | •     | •     | •   | • | •   | •  | • | 378         |
| ATJ.                 | 961     | vutt    | vet a | Cito      | ·            | •          | •              | •      | •   | •     | •     | •   | • | • , | •  | • | 970         |
| X                    | XI.     | B01     | n Ge  | org       | Ø r          | e f        | l i n          | ge     | r.  |       |       |     |   |     |    |   |             |
| 244.                 | Ebf     | lanb    | ber : | Ære       | nbe          | •          |                |        | _   | _     | _     | _   | _ |     |    |   | 379         |
|                      |         |         |       | -         |              |            |                |        |     | •     | ٠     | ٠   | ٠ | •   | ٠  | • |             |
| X                    | XII.    | X.      | n D   | avi       | ) e          | <b>d</b> y | i r n          | ı e t. | •   |       |       |     |   | ,   |    |   |             |
| 245.                 | Wi i    | nterli  | eb.   |           |              |            |                |        |     |       |       |     |   |     |    |   | 380         |
|                      |         |         |       |           |              |            |                |        |     |       |       |     |   |     |    |   | •           |
| X                    | XIII    | . X     | on C  | Sign      | mun          | <b>b</b> 1 | oon            | 28 (   | rf  | en.   |       |     |   |     |    |   |             |
|                      |         | _       |       |           |              | •          |                |        |     | . •   |       |     |   |     |    |   | 904         |
| 246.                 | Da      | Ea      | nleng | jaj       | nlei         | n          | •              | •      | •   | •     | •     | •   | • | •   | •  | • | . 381       |
| 247.                 |         |         |       |           |              |            |                | •      | •   | •     | •     | •   | • | •   | •  | • | 382         |
| 248.<br>249.         | arol    | entie   | D     | :         | •            | •          | •              | •      | •   | •     | •     | •   | • | ٠   | ٠  | ٠ | 384         |
| 24Y.                 | Zu et   | alte    | pir   | U         | • •          | •          | •              | • `    |     | ٠     | •     | •   | - | •   | •  | • | 386<br>388  |
| 250.                 | ent.    | ico ini | i ju  | uet       | en           | •          |                |        | •   | •     | •     | •   | • | •   | •  | • | 388         |
| 251.<br>252,         | 2005    | gel     | rohiu | ر کر<br>م | ner l        | oik.       | ·<br>·rtra     | •      |     | m.    | nd fi | er^ | • | •   | •  | • | 391         |
| λυλ,                 | Sili    | vria    | nott  | ort       | KO)          | FIVE       |                | u į    | W # | W til | u D V | Hy  | • | •   | 7  | • | JOI         |

| •            | X IV   | Von                                                        | anh.   | in    | **    | G     |      | ĸ       |           |       |      |       |      |      | 6  | đeite.     |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|------|---------|-----------|-------|------|-------|------|------|----|------------|
|              |        |                                                            | _      |       | 001   |       |      | ٠.      |           |       |      |       |      |      |    | •••        |
| 255.         | Luki   | ieblein                                                    |        | •     | •     | ٠     | •    | •       | •         | •     | •    | •     | •    | •    | •  | 394        |
| 204.         | Frug   | lingsli                                                    | leo    | •     | •     | •     |      | •       |           | •     |      | •     | •    | •    | •  | 395<br>397 |
|              | Wal    |                                                            | •      |       | ٠     |       |      | •       |           | •     | •    | •     | •    | •    | ٠  | 397        |
| X            | XV.    | Von                                                        | Joho   | ınn   | Θ¢    | org   | 6    | dy o    | <b>ģ.</b> |       |      |       |      |      |    |            |
| 256.         | 3a 1   | ınd N                                                      | ein    |       |       |       |      |         |           |       |      |       |      |      |    | 399        |
| 257.         | Un     | Umón                                                       | ξ,     | •     | •     |       |      |         | •         | •     | . •  | •     |      | •    |    | 400        |
| 258.         | Die    | Liches                                                     | belag  | eru   | ng    |       | •    |         |           |       |      |       |      |      |    | 401        |
|              |        |                                                            |        |       |       |       |      |         |           |       |      |       |      | •    |    |            |
|              | XYI.   |                                                            | Jak    |       | S d   | yw    | ieg  | j e r.  |           |       |      |       |      |      |    |            |
| 259.         | Von    | feiner                                                     | : Mu   | fe-   | •     |       |      |         | •         |       |      | •     |      |      |    | 402        |
| 260.         | Gefd   | brliche                                                    | r Au   | fſφ   | ub    | •     | •    | •       |           |       |      |       |      |      |    | 404        |
| 261.         | Nad    | ruhm                                                       | •      | •     | •     | •     | •    | •       | •         | •     | •    |       |      |      |    | 405        |
| 262.         | Rosi   | lis .                                                      | •      | •     | •     | ,•    | •    | •       | •         | •     | •    |       | •    |      |    |            |
| 263.         | Besd   | pwerde                                                     | n der  | £i    | ebe   | •     | •    | •       | •         | •     | •    | •     | •    | •    |    | 408        |
| 264.         | Der    | ruhm<br>lis .<br>hwerde<br>Traus<br>verm                   | m      | •     | •     | ٠     | •    | •       | •         | •     | •    |       | . •  | •    | •  |            |
| 265.         | Liebe  | verm                                                       | iag U  | llee  | •     | ٠     | •    | •       | •         | •     |      |       | •    | •    | •  |            |
| 266.         | Da9    | Saja                                                       | ttenre | idy   | •     | •     | •    | •       | •         | •     | •    | •     | •    | •    | •  | 412        |
| V.           | VV     | Von                                                        | (Shwii | lin.  | . at  | :     | 5.   |         |           |       |      |       |      |      |    |            |
|              |        |                                                            |        |       |       |       |      |         |           |       |      |       |      |      |    |            |
| 267.         | Die    | Role                                                       | •      | •     | •     | • ,   | •    | • "     | •         | . * • | •    | •     | •    | •    | •  | 414        |
| X            | XVII   | I. Wo                                                      | n Ha   | ns    | QBi   | nar   | ın { | Freil   | herr      | n v   | on ! | u b ( | d) ( | ı ţ. |    |            |
| 268.         | Die    | fremb                                                      | e Re   | qun   | a     |       |      | •       |           |       |      |       |      |      |    | 415        |
| 269.         | Liebe  | und                                                        | Gege   | nlie  | be    |       |      |         |           |       |      |       |      |      |    | 415        |
| 270.         | Die    | Idimai                                                     | ribrai | me    | Mi    | relli | ne   |         | •         |       |      | •     |      |      |    | 416        |
| 271.         | Bete   | nntnis<br>en                                               | · •    | •     | •     | •     |      |         |           |       | •    |       |      |      |    | 418        |
| 272.         | Frag   | en .                                                       | •      | •     | •     |       | •    | •       |           |       |      | •     |      |      |    | 419        |
| 273.         | Liebe  | stod                                                       | •      | •     | •     | •     | •    | •       | •         | •     | :    | •     |      |      |    | 419        |
| 274.         | Moel   | inde                                                       | . •    | •     | •     | ٠     | •    | •       | •         | •     | •    | •     | •    |      |    |            |
| 275.         | Best   | ändigf                                                     | eit    | •     | •     | -     | •    | •       | •         | •     | •    | :     | •    |      | •  | 421        |
| 276.         | Inge   | ndlehr                                                     | en     | •     | •     | •     | •    | •       | ,•        | •     | •    | •     | •    | •    | ٠  | 422        |
| 277.         | યા !   | ole Di                                                     | entla  | en .  | ٠.    | •     | •    | ٠       | •         | •     | ٠    |       |      |      | •  |            |
| 278.         | Kind   | rigreit                                                    | 000    | ret   | ens   | •     | •    | •       | •         | •     | •    | •     | •    | •    | ٠  | 424        |
| 279.         | redei  | en<br>estod<br>inde<br>åndigfendlehr<br>die De<br>stigfeit | oen    | •     | •     | •     | •    | •       | •         | •     | •    | •     | •    | •    | •  | 425        |
| $\mathbf{x}$ | XIX.   | Bon                                                        | Mic    | Hae   | l R   | o n   | a e  | 6 L     |           |       |      |       |      |      |    |            |
| 280.         | Das    | höchstenachte<br>im 1<br>stand<br>Liebe<br>trostlo         | e Gu   | t     | •     |       | •    | •       |           |       |      |       |      |      |    | 426        |
| 281.         | Weif   | nachte                                                     | slied  |       | •     |       | ٠.   | •       |           |       |      |       |      |      |    | 427        |
| 282.         | Troff  | t im 1                                                     | Inglů  | ď     |       |       |      | •       |           |       | •    | ٠,    |      |      | •, | 429        |
| 283.         | Unbe   | stand                                                      | •      | •     | •     | •     | •    | •       | •         |       | •    | • `   |      |      |    | 430        |
| 284.         | Der    | Liebe                                                      | Lop    | •     | •     | •     | •    | •       | •         | •     |      | •     |      |      | •  |            |
| 285.         | Dir    | troffic                                                    | fe S   | dja ( | cr    | •     | •    | •       | •         | •     | •    | •     | •    | •    | •  |            |
| 40U.         | AU III | CILDIII                                                    | IUNIE  | J 16  | iniai | 19    | •    | •       | •         | •     | •    | •     |      | •    | ٠  |            |
| 287.         | Lop    | des A                                                      | sinter | 8     | •     | ٠     | •    | •       | •         | •     | •    | •     | •    | •    | •  | 437        |
| X            | XX.    | Bon .                                                      | Joha   | nn    | Ch    | rifti | an   | ឲ្យ រ៉េ | nt        | h e 1 | :.   |       |      |      |    |            |
| 288.         | Nebr   | nt die                                                     | frobe  | n C   | štur  | ıbeı  | ı m  | it      |           |       |      |       |      | _    | _  | 438        |
| 289.         | Mn !   | Phyais                                                     | 3      | •     | •     | •     | •    | •       |           |       | -    | •     | :    |      |    | 439        |
| 290.         | Un (   | Phyllic<br>Selind<br>Den<br>Dentenl                        | en     |       |       |       |      | •       |           | •     | •    | •     |      |      |    | 441        |
| 291.         | Von    | ben                                                        | Roser  | 1     |       | •     |      |         |           | •     |      |       |      |      | _  | 44         |
| 292.         | Stut   | entenl                                                     | ied    | •     |       |       |      |         |           |       | •    |       | •    | :    |    | щ          |
| 293.         | Trof   | tlieb                                                      |        |       |       |       |      |         |           |       | _    | -     | -    | _    | •  | M          |

| 30. Alte Balladen und Lieder, meift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aus      | neuern            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| poetischen Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                   |
| 294. Graf Friedrich 295. Schon Ulrich und Roth Aennchen 296. Das Lied von der schonen Bernauerin 297. Der Schäferesohn 298. Legende von der Irchin Idda von Toggenburg 299. Großmutter Schlangentochin 300. Bairisches Alpenlied 301. Müllertück 302. Weltlich Recht 303. Die arme Magd 304. Ein Lied von Jorg Honawer 305. Der Gefangene 306. Die Ronne 307. Familien Gemälde 308. Guten Morgen Spielmann 309. Scheiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | Seite.            |
| 294. Graf Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | . 448             |
| 295. Schon Ulrich und Roth Mennchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 450               |
| 296. Das Lied von der schönen Bernauerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | . 451             |
| 297. Der Schäfersjohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 454               |
| 298. Legende von der Graph Joda von Loggendurg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | . 457             |
| 299. Großmutter Schlangentochin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | . 409             |
| 300. Zarriages Alpenned                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • . •    | · 400             |
| 209 Watelid Wacke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 402               |
| 303 Die arma Maah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 464               |
| 304 Gin Rich non Boro Konomer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • •      | . 469             |
| 305. Der Gefongene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • •      | . 460             |
| 306. Die Nonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | . 471             |
| 307. Kamilien Gemalde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 473               |
| 308. Guten Morgen Spielmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 475               |
| 309. Scheiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | . 476             |
| 310. Abschiedelied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | . 476             |
| 311. Liebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | . 478             |
| 312. Guter Rath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | . 478             |
| 313. Die Geliebte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | . 482             |
| 314. Golbarbeiten auf bem Liebes . Banbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | . 486             |
| 315. Ein fein Sommerlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | . 489             |
| 316. Bauerngluck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | . 493             |
| 317. Die Schwimmblase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | . 495             |
| 318. Spottlied auf Karl XII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | . 497             |
| 319. Die Schweden in Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | . 499             |
| 320. Hochzeitlied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | . 499             |
| 321. Altes Boltslied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •      | . 501             |
| 307. Familien - Gemalbe 308. Guten Morgen Spielmann 309. Scheiben 310. Abschiebslieb 311. Liebe 312. Guter Rath 313. Die Geliebte 314. Goldarbeiten auf dem Liebes - Bande 315. Ein sein Sommerlied 316. Bauernglud 317. Die Schwimmblase 318. Spottlied auf Karl XII. 319. Die Schweben in Deutschland 320. Hochzeitlied 321. Altes Boltslied 322. Liebestlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        | . 502             |
| 24 26(4. 545.). 22 1525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>a</i> |                   |
| 31. Alte deutsche Bolkssagen in neuem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                   |
| 323. Friedrich Barbaroffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | . 503             |
| 324. Frankenberg bei Nachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | . 504             |
| 323. Friedrich Barbaroffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | burg     | . 507             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                   |
| 327. Das Ricfenspielzeug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          | . 517             |
| 328. Die Begrußung auf dem Kynast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • •    | . 519             |
| 329. Falfenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •      | · 521             |
| 330. Was Burgfraulein von Windeck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        | . 527             |
| 332. Graf Olbertus von Calw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • •      | . 529             |
| 332. Graf Dioetius von Calm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | . 533             |
| 224 Can Common                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •      | • 536             |
| 335 Ood Codenmailmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •      | 539               |
| 336 Der Glackentlana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • •      | • 540             |
| 337. Die heihen Raten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •      | • 54 <del>4</del> |
| 338. Tie nerlassene Mithle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •      | • 04/             |
| 339. Die Aunafrau von Stubbenkammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •      | • 549<br>554      |
| 332. Graf Olbertus von Calw 333. Junker Rechberger 334. Der Wassermann 335. Das Rockenweibchen 336. Der Glockentlang 337. Die beiden Boten 338. Die verlassen Mühle 339. Die Jungfrau von Stubbenkammer 340. Die Tochter von Hiddensee und der Meermann 341. Ritter Stausenberg 342. Der Glockenguß zu Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •      | . 001             |
| 341. Ritter Staufenbera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 569               |
| 342. Der Glodenguß ju Breslau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 570               |
| is a see a section of the first section of the sect | - •      |                   |

|                              |       |     |     |    |      |   |               |     |   | Seite. |
|------------------------------|-------|-----|-----|----|------|---|---------------|-----|---|--------|
| 343. Der Geiger ju Smund .   |       |     |     |    |      |   |               |     |   | 574    |
| 344. Der emige Jube          |       | •   |     |    |      |   |               |     |   | 578    |
| 345. Der fleine Daumling .   |       |     |     |    |      |   |               |     |   |        |
| 346. Das Fraulein von Floreb |       |     |     |    |      |   |               |     |   |        |
| 347. Raifer Mar auf ber Mo   | artin | śma | nb  |    |      |   |               |     |   | 586    |
| 348. Lore Lan, bie Banberin  | •     | •   | •   | •  | •    |   | •             | •   | • | 595    |
| 349. Baibspruche unb         | I á   | ger | (d) | re | i e. | @ | 5 <b>d</b> )1 | uß. |   | 599    |
| 138 — 205.                   |       |     |     | _  |      |   |               |     |   | 299    |

# Lieder = Anfänge II.

bes britten Banbes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 겠.         |       |        |     |     |     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------|-----|-----|-----|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |        |     |     |     | Geit  |
| A la mode macht mir bana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | • '   |        |     |     |     | . 27  |
| Uch! englische Schaferin . gema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | br' mir    | mein' | 23it   | ť   |     | ٠.  | . 10  |
| A la mode macht mir bang<br>Ach! englische Schäferin, gewä<br>Uch Gott was muffen die leiben<br>Uch hatt ich hundertrausend Gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          | •     |        | •   |     |     | . 4   |
| Uch hatt' ich hunderttaufend Gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lden .     |       |        |     |     |     | . 150 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       |        |     |     |     |       |
| Uch bergige Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |        |     |     |     | . 5   |
| Uch . Liebfte laft uns eilen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |        |     |     |     | . 255 |
| Ud Mann . Du follst zu Soufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | fommen     |       |        |     |     |     | . 9   |
| Mo Schan, barf ich bich bitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |       |        |     |     |     | . 73  |
| Ach, bergigs Berg.  Uch, Liebste, lag uns eilen  Uch Mann, du follft zu Sause  Uch Schab, darf ich dich bitten  Uch schab, darf ich dich bitten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ntroff     |       |        |     | ·   |     | . 71  |
| Uch fuße Seel', muß ich bich be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | nn nerl    | ieren |        | •   | _   |     | 211   |
| Ud. wie alucielia ift bas leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.         |       |        | -   | •   |     | 201   |
| Ud. wie lang hab' ich schon be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aehrt      |       |        | -   |     |     | 279   |
| Ube , mein Schaken in aller C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | stunb.     |       |        |     |     |     | 157   |
| Abelbeide, liebst du mich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | -     | •      |     | •   | : : | 180   |
| Abelindens jarte Sand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       |        | •   |     |     | 420   |
| Mile Melt fercit : 211 Den Maffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |        | i   | •   |     | 274   |
| Als ein Student snazieret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |       |        | •   | •   |     | 15    |
| Als ich ein fleiner Enghe mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |        | •   | •   | •   | 64    |
| Als Juniter gehacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | •     | •      | • ′ | •   |     | 13    |
| Ach süße Seel', muß ich dich de Ach, wie glückleig ist das Leben Ach, wie glückleig ist das Leben Ach, wie lang bab' ich schon be. Abel, mein Schächen zu aller Subelheibe, liebst du mich delindens zurte Hand Alle Welt schreit: zu den Wasser Alls ich ein Student spazieret Alls ich ein Student spazieret Alls ich ein kleiner Knade war Alls Jupiter gedacht. Alls nach Japan weit entlegen Amanda darf man dich wohl füst Amarylis liebt Mirtyllen Amor der alssegriche Gott An Rosen such zum fröhlichen Jagen Auf Flörsheims Burg, am lieber Auf meine Gedanken send lustig wurf meine Gedanken send lustig w | •          | •     | •      | •   | •   |     | 232   |
| Amanda darf man dich madi füi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ten        |       |        | •   | •   | •   | 300   |
| Uniarnilis light Mirtuilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | •     | :      | •   |     | •   | 345   |
| Umor der alliegreiche Gate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •          | •     |        | •   | •   |     | 305   |
| Un Rosen such ich mein Berann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | • •   | •      | •   | • • | •   | 449   |
| Nut out mu fraklisten Toos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | yen .      | • •   | •      | •   | • • | •   | 127   |
| Mut Glardheims Rura am liche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n Gtrae    | ٠.    | ٠.     | •   |     | •   | KQ4   |
| Must meine Gebonten send sussia u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i Ollul    |       | •      | •   |     | •   | 364   |
| Auf meine Gebanten fend luftig wull grunen Matten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ושלב ווחו  | gen . | •      | •   | • • | •   | んりつ   |
| auf granen Mutten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •        | • :   | •      | •   |     | •   | 302   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b> . |       |        |     |     |     |       |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |       |        |     |     |     |       |
| Befiehl bu beine Mege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |       | _      |     |     |     | 316   |
| Bei hellem Rogellieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •          | • •   | •      | •   | •   | •   | 533   |
| Bei ftiller Racht zur erften Macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | : :   | •      |     | •   | •   | 246   |
| Beichaffen Glud ift unverfaunit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |       | ·      |     |     | •   | 32    |
| Bisher hat fich her Greis her Gre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | * 7        | • •   | •      |     |     | -   | 375   |
| Biff milltommen aller Telber Bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | • •   | •      | •   |     | •   | 344   |
| Bittre Kreude, fußes Leid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •          | • •   | •      | • • | •   | •   | 353   |
| Briber last und lustia fonn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •        | • •   | •      | •   | •   | •   | 444   |
| Befiehl du beine Wege Bei hellem Bogellied Bei filler Nacht zur erften Wacht<br>Befchaffen Glud ift unversaumt<br>Bisher hat sich ber Kreis ber Erd<br>Bift willtommen aller Felber Bier<br>Bittre Freude, sußes Leib .<br>Brüder, laßt uns lustig senn .<br>Burg Nibed ift im Elsaß ber Sag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e moki     | heten | nt     |     | •   | •   | 517   |
| THE SHOPE IN THE CHAP OUR OUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | je woyi    | vetun | 188 F- | 40  | . • | •   | UA F  |
| Ш.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |       |        | 40  |     |     |       |

D.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Da nun Abends in dem Garten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 242         |
| Das fromme Blut der Silvian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 307         |
| Das Haupt befranzt, bas Glas gefüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 438         |
| Das Herze von Demant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 350         |
| Das Leben verschwindet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 424         |
| Das Unglud muß zulest fich enben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 429           |
| Das tolle Lieben ift im ftaten Sobe leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 267           |
| Das Waffer raufcht jum Wald hinein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 549           |
| Daß ber himmel bich fo schon geschmudet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 326           |
| Dem manbelbaren Unbestand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 430           |
| Dent' ich alleweil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51            |
| Channel Andrews Control and Co | 503           |
| Dan Guan, ties bis suiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 460           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 511           |
| Der Mai, des Jahres Herz, beginnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 189           |
| Der Mai fritt 'rein mit Freuden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Der Maisten ist in fakandurante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73            |
| Der Meister ist ja lobenswerth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 262           |
| Der Mensch hat nichts so eigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 293           |
| Der Menfch ist tein Feldhaf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 495           |
| Der Schweb' ift tommien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 499           |
| Der Sommer fahrt von hinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 133           |
| Der Sommer ist gewichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 380           |
| Der trube Winter ift vorbei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 225           |
| Der Winter hat sich angefangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 323           |
| D'Holz, d'Holz, d'Holz da, ho ho ho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 599           |
| Die Anmuth, Schönheit, Bierd' und Prangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 406           |
| Die arge Welt hat fich gestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34            |
| Die Binegauer wollten wallfahren gebn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120           |
| Die Brunnlein die da fließen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28            |
| Die Liebe lehrt im Finftern gebn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 411           |
| Die lobliche Gefellicaft zwischen Rhein und ber Mofel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 277           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 291           |
| The Pole blicht is him his frames thing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 414           |
| Die Rosen, Lieb', in deinem Rrang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203           |
| Dia France name mila Museusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 000           |
| Die Conne steint mit Prangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Die Gonne scheint nicht mehr so schon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197           |
| Diesen tobtet Blet und Eisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 419           |
| Dieweil ich mert', daß ihr mich meint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42            |
| Dort an jenem Berge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 110           |
| Dort auf ber Balfer Saibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 507         |
| Draußen auf grunester Haid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 52          |
| Drei Wochen vor Oftern dann geht der Schnee weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 71          |
| Du allein, o Preis ber Schönen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 374         |
| Du Vater aller Lieblichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . <b>26</b> 6 |
| Du verläßest beine Bule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 338         |
| <b>E.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Sbele Lieb', wo bift bu fo gar bei uns verftedet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 215           |
| Eble Ritter scharft euch ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 175           |
| Gi nun mill ich latien Edminhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322           |
| Ei, nun will ich lassen schwinden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116           |
| Ein armer Fischer bin ich zwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 386         |
| Ein betagter hirt spazierte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , 550         |

|                                                                       |            |       |      |     |      |    |     |     | Seite.       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|------|-----|------|----|-----|-----|--------------|
| Ein betrübter Schäfersmann                                            |            |       |      |     |      |    |     |     | 330          |
| Ein edler Seld geht beherzt in's Bell                                 | b.         |       | •    |     |      |    |     |     | 89           |
| Ein getreues Berge wiffen                                             |            | ٠.    |      |     |      |    |     |     | 354          |
| Ein Idaer aus Kurpfalz                                                |            |       |      |     |      |    |     |     | 153          |
|                                                                       |            |       |      |     |      |    |     |     | 478          |
| Ein' Jungfrau stolz                                                   |            |       | •    |     | •    |    |     |     | 125          |
|                                                                       |            |       |      |     |      | •  |     | •   | 482          |
| Ein Solban batt' ein Tochterlein .                                    |            |       |      |     |      | •  | •   |     | 5            |
| Ein Beib, bas Gott ben herren lieb                                    | t          |       |      |     |      | •  | •   | • ' | 311          |
| Eine, zwei, brei, alt ift nicht neu .                                 |            | •     | •    |     |      |    |     |     | 49           |
| Einsmals in einem tiefen Thal .                                       |            |       |      |     | •    |    | •   | . • | 23           |
| Einft ein Rirchlein fonder Gleichen .                                 |            |       |      | •   | •    | ٠. |     |     | 574          |
| Einst reißt ich in die Welt                                           |            | •     | •    | •   |      | •  |     |     | 185          |
| Einftens, ba ich Luft befant                                          |            |       | •    | ٠   | •    |    |     |     | 185          |
| Einzig fußes Mundelein                                                | •          |       |      |     |      | •  |     |     | 207          |
| Endlich bleibt nicht ewig aus                                         |            | •     | •    | •   |      | •  |     | •   | 446          |
| Entlaubet ift der Walde                                               |            |       |      |     | •.   |    |     |     | 19           |
| Ergopet die Sinnen                                                    |            |       |      |     |      |    | •   |     | 425          |
| Es fiel ein fein tuhler Schnee                                        | •          | •     | •    |     |      |    |     | ٠   | · <b>7</b> 5 |
| Es ficlen brei Sterne vom himmel                                      | hero       | b.    |      |     |      |    |     |     | 65           |
| Es fuhr, es fuhr, es fuhr                                             | ´•         |       | •    |     |      |    |     |     | 55           |
| Es ging ein Muller wohl über's Belb                                   |            | •     |      |     |      |    |     |     | 462          |
|                                                                       |            |       |      |     |      |    |     |     | 412          |
| Es ift vergebene Lalia, daß man ach                                   | ťt.        |       |      |     |      |    |     |     | 376          |
| Es tann une nichte fconres erfreuer                                   | t          |       | •    |     | •    |    | • ´ |     | 200          |
| Es leuchten drei Sterne am Simme                                      | ĺ          |       | •.   |     |      |    | •   |     | 155          |
| Es liegen brei Junggesellen                                           | .•         |       |      |     |      |    |     |     | 103          |
| Es pflegen Lieb' und Tod um die I                                     | Rani       | nheir | t zu | ftr | eite | n  |     |     | 336          |
| Es reiten brei Berren ju Munchen f                                    |            |       | -    | ·   |      |    |     |     | 451          |
| Es ritt ein Turt aus Turtenland                                       | •          |       | •    |     |      |    |     |     | 47           |
| Ge ritt ein Jager wohlgemuth .                                        |            |       |      |     |      |    | •   |     | 198          |
| Es ritt einmal ein Ritter                                             |            |       |      |     |      |    | •   |     | 37           |
| Es stand eine Lind' im tiefen Thal                                    |            |       |      |     |      |    |     |     | 140          |
| Es that ein Jager wohl jagen                                          |            |       |      |     |      |    |     |     | 115          |
| Es war einmal ein feiner Knab .                                       |            |       |      |     |      | ÷  |     |     | 58           |
| Es war in bes Maien milben Glan                                       | <b>.</b> . | ١.    |      |     |      |    |     |     | 539          |
| Es waren einmal brei Reiter gefang Es weibet ein Schafer im langen S  | ien        |       |      |     |      |    |     |     | 469          |
| Es weibet ein Schafer im langen S                                     | olk        |       |      |     |      |    |     |     | 454          |
| Es will eine Jungfrau in's Klofter a                                  | ebn        | •     |      |     |      |    |     |     | 170          |
| Es wollt' ein Rager iggen, fo fagt e                                  | r          |       |      |     | •    |    |     |     | 67           |
| Es wollt' ein Jager jagen, wohl in                                    | bas        | To    | nne  | nbo | ĺ.   |    |     | •   | 82           |
| Es wollt' ein Jager jagen, wohl in Es wollt' ein Mabel wohl fruh auff | tebn       |       |      |     | •    |    |     | •   | 58           |
| Eure Pracht und ftoljes Prangen .                                     |            |       |      |     |      |    | •   | •   | 284          |
| . , , , , ,                                                           |            |       |      |     |      |    |     |     |              |
|                                                                       |            |       |      |     |      |    |     |     |              |
| <b>F.</b>                                                             |            |       |      |     |      |    |     |     |              |
| •                                                                     |            |       |      |     |      |    |     |     |              |
| Jahret bin, fabret bin                                                |            |       |      |     |      |    |     |     | 102          |
| Bilibor, fag mir boch fret                                            |            | •     |      |     |      |    |     |     | 207          |
| Filibor, fag mir boch frei                                            |            |       |      |     | •    |    | •   |     | 373          |
| Frag' alle Befannte                                                   |            |       |      |     |      |    |     |     | 70           |
| Freilich fann uns Liebe binden .                                      |            |       | •    |     |      | •  |     |     | -            |
| Brifc auf, ihr Jager in ben Balb                                      | •          |       |      |     |      |    |     |     | 135          |
| Brublingefreub ift wieber tommen                                      | •          | •     |      |     |      |    |     |     | 340          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |            |       |      |     |      |    |     |     |              |

**හ**.

| ,                                                                         |          |     |      |    |    |      |     |   |     | Geite    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|----|----|------|-----|---|-----|----------|
| Gar luftig ist spazieren gehn                                             | •        |     |      |    |    | •    |     | • |     | 11       |
| Geh aus, mein Herz, und suche                                             | Freu     | D   | •    | •  |    | •    | . : | • | . • | 319      |
|                                                                           | •        | •   | •    | •  | •  | •    | •   | • |     | 436      |
| Gelb regieret alle Welt                                                   | <u>.</u> | •   | •    | •  | •  | •    | •   | • | •   | 268      |
| Sieb, blanker Bruder, gieb mir                                            | Wei      | n   | •    | •  | •  | •    | •   | • | •   | 88       |
| Giebt une Gott Bein                                                       | ٠.       | •   | •    | •  | •  | •    | •   | • | •   | 97       |
| Ging einft ein Bote über Land                                             | •        | •   | •    | •  | •  | •    | •   | • | •   | 547      |
| Gott bes himmels und ber Erben                                            |          | •   | •    | ٠  | •  | •    | •   | • | •   | 282      |
| Sottlob es ift vorhanden                                                  | •        | •   | •    | •  | •  | •    | •   | • | •   | 489      |
| Sott fo mollen wir loben und ebr                                          | n        |     | •    | ٠  | •  | •    | •   | • | •   | 18       |
| Graf Ajo, mub vom flucht'gen 21<br>Graf Friedrich wollt' ausreuten        | Bild     | •   | •    | •  | •  | •    | •   | • | •   | 544      |
| Graf Friedrich wollt' ausreuten                                           | •        | •   | •    | ٠  | •  | •    | •   | • | •   | 448      |
| Gruß bich Gott , mein Mundlein                                            | roth     |     | •    | •  | •  | •    | •   | • | •   | 80       |
| Guten Morgen, Spielmann .                                                 | •        | •   | •    | •  | ٠  | •    | •   | • | •   | 475      |
| ,                                                                         | Ŋ.       |     | v    |    |    |      |     |   |     |          |
| Golf on han famoutenhau Olaunan                                           |          |     |      |    |    |      |     |   |     | 607      |
| Halt an den schnaubenden Rappen                                           | •        | •   | •    | •  | •  | •    | •   | • | •   | 527      |
| herrmann auf ber Treppe faß                                               | •        | •   | •    | ٠  | •  | ٠    | -•  | ٠ | ٠   | 75       |
| Sie auf diesem Liebesplan                                                 |          | •   | •    | •  | •  | •    | •   | • | •   | 269      |
| Sie bangt ber Bogwicht wohlbeta                                           |          |     | •    | •  | •  | •    | •   | • | ٠   | 468      |
|                                                                           | :        | :   | •    | •  | •  | •    | •   | ٠ | ٠   | 441      |
| Hinauf! hinaut! in Sprung und                                             | Yau      |     | • .  | •  | •  | •    | ٠   | • | •   | 586      |
| Sor' an, verliebte Jagerin                                                | •        | •   | •    | ٠. | •  | •    | •   | • | •   | 143      |
| Sore Mond, bu guldnes Licht .                                             | •        | •   | •    | •  | •  | •    | •   |   | •   | 362      |
| Soret wie die Bachtel in Freuden                                          | dort     | (d) | lågi |    | `• |      | •   | • | •   | 35       |
| Sort, ihr herrn, und laßt euch f                                          | agei     | l   | ٠    |    |    | •    | •   | • |     | 93       |
| Sort, mas mir Hochgewinn .                                                | •        | •   | •    |    | •  |      |     |   | ٠,  |          |
| Baldfelige Muthgeberin                                                    | •        |     |      | •  |    | •    | •   |   |     | 171      |
| Dupft ein Boglein, fingt mir gu                                           |          |     | •    | •  | ,  | •    | •   | • | •   | 501.     |
| Hylas mag nach seinem Sinn .                                              | •        | ٠,  | •    | •  |    |      | •   | • | •   | 416      |
| -                                                                         | 3.       |     |      |    |    |      |     |   |     |          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     | _        |     |      |    |    |      |     |   |     |          |
| 36 bin ein luft'ger Suhrmannebul                                          | b        | •   | •    | •  | •  | •    | •   | • | •   | 166      |
| 3d empfinde faft ein Grauen .                                             | •        | •   | •    | •  | •  | •    | •   |   |     | 256      |
| Ich ging einmal im Traum ju G                                             | d)iff(   | :   | •    |    |    | •    |     |   |     | 410      |
| 3ch hab' mein' Waizen an Berg g                                           | jesät    |     | •    | •  | •  | •    | •   | • | •   | 83       |
| Ich habe mein Beineliebchen .                                             | •        | •   | •    |    | ٠  | •    |     | • | •   | 118      |
| Ich habe mir eines erwählet                                               |          |     | •    |    |    |      | •   | • |     | 106      |
| 36 hoff es fen fast wohl muglich                                          |          | •   | •    | •  |    |      | •   |   |     | 33       |
| Ich kam vor Liebes Kensterlein                                            |          |     |      |    |    |      |     |   |     | 20       |
| 3ch tann hinfort die barten Plage                                         | n .      |     |      |    |    |      |     |   |     | 265      |
| Ich komm por beiner Thur .                                                |          |     |      | •  |    | ٠.   |     |   |     | 388      |
| Ich lege willig dir mein Haupt zu                                         | Kú       | Ben |      |    |    |      | •   | • |     | 418      |
| Ich lege willig bir mein Haupt zu<br>Ich lieb', ich lieb' und barf's nich | t fa     | gen |      |    |    |      |     |   |     | 70       |
| 30 neulich früh zu Morgen .                                               |          | •   |      |    |    |      | .•  |   |     | 229      |
| In sab mir vor jenem Walde.                                               |          | ,   |      | :  |    |      |     |   |     | 128      |
|                                                                           |          |     |      |    |    |      |     |   |     | 127      |
|                                                                           | • .      |     |      |    |    |      |     |   |     | 131      |
|                                                                           |          |     |      |    |    |      |     | • | •   | 314      |
| Ich sprache gerne so: weil ich bich                                       | Iaff     | 233 | ГоØ  | •  | •  | •    | •   | • | •   |          |
| 36 stand auf hohen Bergen .                                               |          |     |      |    | •  | . /_ |     | • | •   | <b>E</b> |
| And lance and Andres of Aship                                             | - •      |     | - '  | •  | •  | •    | •   | • | •   |          |

|    |                                                                                                                    |    |     |     | •   | Beite.                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------|
|    | Ich ftund an einem Morgen                                                                                          |    |     |     |     | 9                                                     |
|    | Ich trant in schnellen Bugen                                                                                       |    |     | · · | •   | 551                                                   |
|    | Ich verschmachte vor Verlangen                                                                                     |    |     |     | ٠.  | 439                                                   |
|    | In weiß nicht ob ich darf frauen                                                                                   | •  | •   |     | •   | 168                                                   |
|    | Ich wollt' um meines Herren Haupt                                                                                  |    |     |     | •   | 112                                                   |
|    | 3d wollt' um meines herren haupt (vollftandige                                                                     | r) | •   |     | ٠.  | <b>48</b> 6                                           |
|    | Ieko beben Wald und Relb                                                                                           |    |     |     |     | 294                                                   |
|    | Ihr Junggefellen alle und auch Jungfrauelein                                                                       |    |     |     |     | 464                                                   |
|    | Im Elfaß wohnt ein Grafe                                                                                           |    | ,   |     |     | 529                                                   |
|    | Im Maien, im Maien ift's lieblich und schon                                                                        |    |     |     |     | 151                                                   |
|    | 3m Mittel aller Luft bie Glud und Beit mir get                                                                     | en |     |     |     | 415                                                   |
|    | In allen meinen Thaten                                                                                             |    |     |     |     | 356                                                   |
|    | In allen meinen Thaten In des Maicn linden Tagen                                                                   |    | . ′ |     | •   | <b>504</b>                                            |
|    | In reicher Klur, auf maldumbufchten Soben                                                                          |    |     |     |     | 562                                                   |
|    | Joseph, lieber Joseph, was haft bu gebacht .                                                                       |    |     |     |     | 464                                                   |
|    | Ift irgend au erfragen                                                                                             |    |     |     |     | 250                                                   |
|    | Ift irgend ju erfragen                                                                                             |    |     |     |     | 259                                                   |
|    | Jungfrau, wie moat ibr euch muben                                                                                  |    |     |     |     | 183                                                   |
|    | Jungfrau, wie mogt ihr euch muben                                                                                  |    |     |     |     | 196                                                   |
|    | Junges Bott, man rufet euch                                                                                        |    |     |     |     | 287                                                   |
|    | • • • • • •                                                                                                        | _  | -   | •   | -   |                                                       |
|    | <b>R.</b>                                                                                                          |    |     |     |     |                                                       |
|    |                                                                                                                    |    |     |     |     | 9                                                     |
|    | Karadilla, schönstes Bild                                                                                          |    |     |     | •   | 14 <sup>2</sup><br>28 <sup>8</sup><br>47 <sup>8</sup> |
|    | Rein Chrift foll fich bie Rechnung machen                                                                          | •  |     |     | •   | 280                                                   |
|    | Kein Keuer, feine Roble fann brennen so beiß.                                                                      |    |     |     |     |                                                       |
|    | Rein' Nacht, fein Sag im Jahre Rein schnelles Wild, bas in ben Buschen lebt . Rennt ihr bie Geifter, weiß und grau |    | •   |     | •   | 385                                                   |
|    | Rein schnelles Wild, bas in den Buschen lebt .                                                                     |    | •   |     | •   | 249                                                   |
|    | Rennt ihr die Geifter, weiß und grau                                                                               |    |     |     |     | 540                                                   |
|    | Rennt ihr nicht ben herrn von Faltenftein .                                                                        |    |     |     |     | 195                                                   |
|    | Rleiner Daumling! fleiner Daumling!                                                                                |    |     |     | • 1 | 580                                                   |
|    | Komm, Woringe, lan uns eilen                                                                                       |    |     |     |     | 207                                                   |
|    | Romm, mein Kind, wir wollen geben                                                                                  |    |     |     |     | 161                                                   |
|    | Rommt, laft uns ausspazieren                                                                                       |    |     |     |     | 254                                                   |
|    | Rommt, last une ausspazieren                                                                                       |    |     |     |     | 205                                                   |
|    |                                                                                                                    |    |     |     |     |                                                       |
|    | <b>£.</b>                                                                                                          |    |     |     |     |                                                       |
|    | Out him his tile on the                                                                                            |    |     |     |     |                                                       |
|    | Lag bir die füßen Schmerzen                                                                                        | •  | •   |     | ٠   | 422                                                   |
|    | Las jingen, las flingen                                                                                            | •  | •   |     | •   | 86                                                    |
|    | Lag une, Rind, ber Jugend brauchen                                                                                 | •  | •   | •   |     | 404                                                   |
|    | Laffet uns ein Lieblein singen                                                                                     |    |     |     | •   | 391                                                   |
|    | raffer uns Magen und Kranze bereiten                                                                               |    |     | •   | •   | 365                                                   |
|    | Laffet uns ichergen, blubenbe Bergen                                                                               |    | •   |     | •   | 379                                                   |
|    | Lagt fahren ent Berlangen                                                                                          | •  | •   |     | •   | 218                                                   |
|    | Laft uns in ben Garten geben                                                                                       |    |     |     | •   | 204                                                   |
|    | Laft uns tangen, laft une fpringen                                                                                 | ٠. |     |     |     | 352                                                   |
|    | Lieb' ich, oder bin ich frei                                                                                       |    |     | .•  | •   | ·388                                                  |
|    | riede, mich haft du beseffen                                                                                       | •  | •   | •   | •   | 182                                                   |
| V. | webe, wer sich selber haßt                                                                                         |    |     |     | •   | 248                                                   |
|    |                                                                                                                    | ٠. | •   | •   | •   | 431                                                   |
|    | Rieduch bat fich gesellet                                                                                          |    |     |     |     | 130                                                   |
|    | Liebste Balder, holde Felber                                                                                       |    |     |     | · • | 127                                                   |
|    | rufe comm, uns ruft der Ton                                                                                        |    |     | •   | •   | 167                                                   |
|    | Pustia zu Kelde mit Merden und Magen                                                                               |    |     | _   |     | 297                                                   |

| ,                                                                  |          |          |    |    |     |   |    |   | (   | Seite.                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|----|-----|---|----|---|-----|-----------------------------------------|
| A                                                                  | n.       |          |    |    |     |   |    |   |     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| Mag benn, ach Schahelein .                                         | •        |          |    |    |     |   |    |   |     | 220                                     |
| Man fagt wem's Glud wohl pfeifet                                   |          |          | •  |    |     | • | •  |   |     | 21                                      |
| Maria, mo bift bu jur Stube geme                                   | efen     | l        |    |    | •   |   | ٠. |   | •   | 459                                     |
| Mein feines Lieb ift fern von mir                                  | •        |          | •  | •  | •   | • | •  |   | •   | 221                                     |
| Mein Herr Maler will er wohl                                       |          |          | •  |    | •   | • | •  | • | •   | 473                                     |
| Mein her; mocht mir zerspringen g                                  | ar       | ٠.       | •  | •  | •   | • | •  | • | •   | 31                                      |
| Mein junges Berg burch und burch                                   | wu       |          |    |    | •   | • | -  | • | •   | 202                                     |
| Mein liebstes Seelchen, lag uns leb                                | en       |          | •  | •  | •   | • | •  | • | ٠   | 264                                     |
|                                                                    |          | •        | •  | •  | •   | • | •  | • | •   | 493                                     |
| Mein Vergnugen will verberben                                      | •        | •        | •  | ٠  | •   | • |    | • | •   | 421                                     |
| Meine Freude Die mich binbet .                                     |          | •        | •  | •  | ,•  | • | •  | • | •   | 260                                     |
| Mein'n Jammer muß ich heute flage                                  | EΠ       | •        | •  |    | •   | • |    | • | •   | 77                                      |
| Mich bat ein traut rein selig Weib                                 | •        | •        | •  |    | •   | • | •  | • | •   |                                         |
| Mit Lieben ist es so beschaffen .                                  | •        | •        | •  | •  | •   | • | •  | • | •   | 408<br>237                              |
| Mond des Himmels treib jur Weid<br>Mutterlein, was wollt ihr sagen | ÇU       |          | •  | •  | •   | • | •  | • | •   | 332                                     |
| martettein, was wout ihr lagen                                     | •        | •        | •  | •  | •   | • | •  | • | •   | <b>JJ</b> 2                             |
| ·<br>9                                                             | R.       |          |    |    |     |   |    |   |     |                                         |
| Nach ber Blumen fcneller Flucht                                    | _        |          | _  |    |     |   |    |   | . • | 333                                     |
| 00 - 4 O - 6 14 1 1                                                | •        | •        | •  | •. | •   | • | •  | • | •   | 114                                     |
| Rach meiner Lieb viel hundert Rnab                                 | ·<br>Ien | ·<br>tra | ġ, | •  | •   | • | •  | • | •   | 24                                      |
| Nacht und Tag hab' ich gedient                                     |          |          |    |    | •   | • | •  | • | :   | 22                                      |
|                                                                    |          | :        | :  | :  | •   | • | •  | : |     | 144                                     |
| OO! *** ****                                                       |          |          | :  |    | :   | • | •  | • | •   | 181                                     |
| Mirgends bin als auf ben Mund                                      |          |          |    |    |     |   |    | : | :   | 011                                     |
| Run ber Commer ift verftrichen                                     |          |          | :  |    |     | : | •  | : |     | 437                                     |
| Run hab' ich die Freiheit und alles                                | pe       | rlo      | en |    |     |   |    |   |     | 401                                     |
| Mun ich tomm' zu bir gegangen                                      | •        | •        | •  |    |     |   |    |   | •   | 384                                     |
|                                                                    |          |          | •  | •  | •   | • |    |   |     | 423                                     |
| Run ruben alle Praler                                              |          |          |    |    |     |   |    | • |     | 497                                     |
| Mun ruhen alle Walder                                              |          | •        |    | •  |     | • |    |   |     | 309                                     |
| Nun will ich euch was Neues ergah                                  | len      | •        | •  | •  | •   |   |    |   | •   | 162                                     |
|                                                                    | ٥.       |          |    |    |     |   |    |   |     |                                         |
| D Berlin, ich muß bich laffen .                                    |          |          |    |    |     | ` |    |   |     | 105                                     |
| D bu Glang und Bier der Jugend                                     | -        | •        | •  |    | •   | • | •  | • | •   | 369                                     |
| D bu Gottin bicfer Erben                                           |          | •        | :  |    | •   | ٠ | •  | • | •   | 285                                     |
| D bu, mein liebstes Leben                                          | :        |          |    |    | •   | • | •  | • | •   | 179                                     |
| O his OD added allow Ohiman                                        |          |          | :  | Ţ  | :   | • | •  | • | •   | 371                                     |
| D halt, Schiffer halt                                              |          |          |    |    | •   |   | :  | : | :   | 190                                     |
|                                                                    | •        |          |    |    | •   | : | •  | • | •   | 346                                     |
| D wie groß ift boch ber Mann .                                     |          |          |    |    | •   | : | :  | • | •   | 290                                     |
| D wie felig fend ihr boch ihr Fromn                                | ien      |          |    |    |     |   |    | • |     | 301                                     |
| Db gleich ber Binter bie Berrichaft                                |          |          |    |    |     |   | -  |   | •   | 304                                     |
| Oft Morgens in ber Ruble                                           | •        | •        | •  | •  | •   | • | •  | • | •   | 234                                     |
| ฎ                                                                  | ٥.       |          |    |    |     |   |    |   |     |                                         |
| Peter ber bie Bitter fpielt                                        |          |          |    |    |     |   |    |   |     | 125                                     |
| Pflegt, wie ich, ber Frohlickleit                                  | •        | •        | •  | •  | •.  | • | •  | • | •   | 394                                     |
| blooded total table and Dinderaters                                | •        | •        | •  | ٠. | • ' | • | •  | • | •   | -                                       |

|                                                     |                 |     |      |   |     |     |   |    | e   | Seite. |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----|------|---|-----|-----|---|----|-----|--------|
| · .                                                 | R.              |     |      |   |     |     |   |    |     |        |
| Manitata fann fin fahn                              |                 |     |      |   |     |     |   |    |     | 98     |
| Raritete senn fu fehn Rechberger war ein Junter ted | •               | •   | •.   | • | •   | •   | • | •  | ٠   | 536    |
| Reine Lieb' ift's, die nichts zwinge                | • .             | •   | •    | • | •   | •   | • | •  | •   | 378    |
| Stettle Lieb the b' of mayin horage                 |                 | •   | •    | • | . • | •   | • | •  | •,  | 010    |
|                                                     | <b>3</b> .      |     |      |   |     |     |   |    |     |        |
| Schaferin mein, mas bilbft bu bir                   |                 |     |      |   |     |     |   |    |     | 132    |
| Schon Ulrich wollt' fpazieren gehn                  | em              |     | •    | • | •   | •   | • | •  | •   | 450    |
| Schon war' ich gern, bas bin ich i                  | idst            | •   | •    | • | •   | •   | • | •  | •   | 79     |
| Schone Augen, ichone Stralen .                      |                 | •   | •    | • | •   | •   | • | •  | •   | 164    |
| Schoner Frubling Deine Macht .                      |                 | •   | •    | · | •   | Ċ   | • | •  | •   | 366    |
| Schwing bich auf Frau Nachtigall                    | aefd            | 6mi | inde |   | _   |     | : | •  | :   | 107    |
| Seit die Sonne bober fleigt .                       | 5-1-            | •   | •    | • |     |     |   |    |     | 395    |
| Selig ift ber Belb ju ichagen .                     |                 |     |      |   |     |     |   |    | •   | 325    |
| Sie fprach: ich will nicht figen                    |                 |     |      |   |     |     |   |    | •   | 519    |
| Sind wir geschieben                                 |                 |     |      |   |     |     |   |    |     | 78     |
| Sind wir jest nicht in bem Maien                    |                 |     |      |   |     | • ` |   |    |     | 359    |
| Sobald die Sonne stehet                             |                 |     |      |   |     |     |   |    |     | 334    |
| Go bleibt bennoch ein gut Gewiffen                  |                 |     | •    |   |     |     |   |    |     | 426    |
| So geht es im Schnützelputhausel                    | •               |     |      |   |     |     |   |    |     | 101    |
| Go lang ich leb' lob' ich ben Wein                  | •               |     | •    |   | •   |     |   |    | •   | 275    |
| So tret'n wir nun herfuhre .                        | •               | •   | •    | • | •   | •   | • | •  | •   | 60     |
| So viel Stern' am himmel stehen                     |                 | •   | •    | • | •   | •   | ٠ | •  | ٠   | 476    |
| Sommer will aus heißem Bergen                       | •               | ٠   | •    | ٠ | •   |     | • | •  | ٠   | 69     |
| Stand ich auf hohem Berge .                         | •               | •   | •    | • | •   | •   | • | •  | •   | 471    |
|                                                     | <b>T</b> .      |     |      |   |     |     |   |    |     |        |
|                                                     | ₹.              |     |      |   |     |     |   |    |     |        |
| Erarara! Erarara!                                   | •               | •   |      |   |     |     | • |    | . • | 174    |
| •                                                   |                 |     |      |   |     |     |   |    |     |        |
| Į.                                                  | 1.              |     |      |   |     |     |   |    |     |        |
| Ueberall Frau Benus fuchet ihren                    | Um              | or  |      |   |     |     |   |    |     | 303    |
| Und gleichwohl tann ich anders i                    |                 |     | ·    |   |     | •   |   |    |     | 347    |
| i                                                   |                 |     |      |   |     |     |   |    |     |        |
| ,                                                   | $\mathfrak{B}.$ |     |      |   |     |     |   |    |     |        |
| Bater , ift benn nicht erfchaffen .                 |                 |     |      |   |     |     |   |    |     | 95     |
| Benus, ich will bein vergeffen                      | •               | •   | •    | • | •   | •   | • | •  | •   | 331    |
|                                                     | •               | •   | •    | • | •   | •   | • | •  | :   | 194    |
| Bon bes Sigels tahtem Ruden                         |                 | :   | •    | • | •   | •   | • | •  | :   | 578    |
| Bon mofigen Felfen, am grunen .                     |                 |     | :    | : | •   | •   | : | •  |     | ·521   |
| Bon Toggenburg Graf heinrich ta                     | ישקה<br>יווז    | •   | •    |   | •   | •   | • | •  | •   | 457    |
| Vormals in ten Saftnachtzeiten                      | •••             | :   |      |   |     | •   |   | :  | :   | 499    |
| • • • •                                             |                 | •   | •    | - | •   | •   | Ī |    | •   |        |
| ฎ                                                   | B.              |     |      |   |     |     |   |    |     |        |
| Bach auf, mein Berg, und finge                      | _               | _   |      |   | _   |     |   | ٠. |     | 308    |
| War' ich ein wilder Abler                           | •               | :   | :    | • | •   | •   | • | •  | •   | 192    |
| Bar einst ein Glodengieffer .                       | •               | :   | •    | • | •   | :   | : | •  | :   | 570    |
| Warum bift bu benn fo traurig                       | :               |     |      |   |     |     |   |    | •.  | 476    |
| Warum ich nur vom Lieben .                          | •               | •   | •    |   |     |     |   | •  | •   | 402    |
| Bas frag' ich nach ben Trauerfah                    |                 |     | •    |   | •   |     | • |    |     | 405    |
| Was ist das Lieblichste                             | •               | •   |      |   |     | •   | • |    |     | 72     |
| Bas ift ju erreichen                                |                 |     |      | • |     |     |   |    | •   | 299    |
|                                                     |                 |     |      |   |     |     |   |    |     |        |

|                                     |       |      |      |     |     |     |     |     |   | Seite      |
|-------------------------------------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|---|------------|
| Bas tann boch angenehmer fenn       |       | •    | •    | •   | •   | •   | •   | •   | • | 212        |
| Bas tann schöner senn als Jagen     |       | •    | •    |     |     |     | •   | •   |   | 146        |
| Bas flagt bas Maibelein             |       |      |      |     | •   | •   | •   |     |   | 29         |
| Bas raufcht und murmelt beine       | flut  |      | •    |     |     | •   |     | •   |   | 419        |
| Bas zwingt mich auf ber Belt        | •     | •    |      |     |     |     |     | . • |   | 261        |
| Beil fich ber Frubling nun wieder   | geft  | ınbe | n    |     | •   |     |     |     |   | 306        |
| Beinen in ben erften Stunden .      | •     |      |      |     |     |     |     |     |   | 176        |
| Beltgeprief'ne Bunderwiefen .       |       |      |      |     |     | •   |     |     |   | 433        |
| Benn Die braunen Meigner Sirten     | l     |      |      |     |     | . • | ٠.  |     |   | 370        |
| Wenn die hoffnung nicht mar         | •     |      |      |     |     |     |     |     | • | 50         |
| Wenn die Rymphen fich ergegen       | •′    |      |      |     | •   |     | . • |     |   | 381        |
| Benn Morgenroth fich gieret .       | •     |      |      |     |     |     | •   |     |   | 223        |
| Benn, Morta, Reben und Stillfd      | roci  | gen  |      |     |     |     | •   |     |   | 206        |
| Ber ein Beib hat und nicht wei      | B `   | •    |      |     |     |     |     |     |   | 272        |
| Wer in lieben Lebenstagen           | •     |      |      |     | . • |     |     |     |   | 382        |
| Wer fich auf Rubm begiebet .        |       | :    |      |     |     |     |     |     |   | 257        |
| Wer ungereget bie Ginnen traget     |       |      |      |     |     |     |     | •   |   | 368        |
| Wie einsam blubt Agnete             |       |      |      |     |     |     |     |     |   | <b>553</b> |
| Will fie nicht, fo mag fie's laffen |       |      | •    |     | •   |     |     |     |   | 349        |
|                                     | •     |      |      |     |     |     |     |     |   | 397        |
| Willst du denn, Schönste, noch le   | ånge  | r u  | ıidy | pla | ger | t   | •   |     |   | 158        |
| Willft bu golden alles preifen .    | •     | •    |      | :   | •   |     | •   |     |   | 177        |
| Willft bu nichts vom Braut'gam      | hôrei | n    |      | • 1 |     |     |     |     |   | 300        |
| Winter mit fo burren Wangen.        | •     |      |      | •   | •   | •   |     |     |   | 342        |
| Wo bift du nun jugegen              |       |      | •    | •   |     |     |     |     |   | 427        |
| Wo bes Schattens Fittig fcmebet     |       | •    |      |     | •   |     |     |     |   | 329        |
| Wohl dem, der weit von hohen Di     | inge  | n    |      | ,   |     |     |     |     |   | 252        |
|                                     |       |      |      |     |     |     |     |     |   | 165        |
| Boute fie nur, wie fie foute .      |       |      |      |     |     |     |     |     |   | 348        |
| Woju bient fo fußes Bliden .        |       | •    |      |     |     |     | ·   | ·   |   | 415        |
|                                     | _     |      |      |     |     | -   | -   | -   |   |            |
| á                                   | 3.    |      |      |     |     |     |     |     |   | •          |
| Bu Bacharach am Rheine              |       |      |      |     |     |     |     |     |   | 595        |
| 3wei Ding wunsch' ich auf Erden     | •     |      |      |     |     |     |     |     |   | 147        |
|                                     |       |      |      |     |     |     |     |     |   |            |

(S. 622. 3. 18. im Regifter, lies: XXVII. ftatt: XXV.)

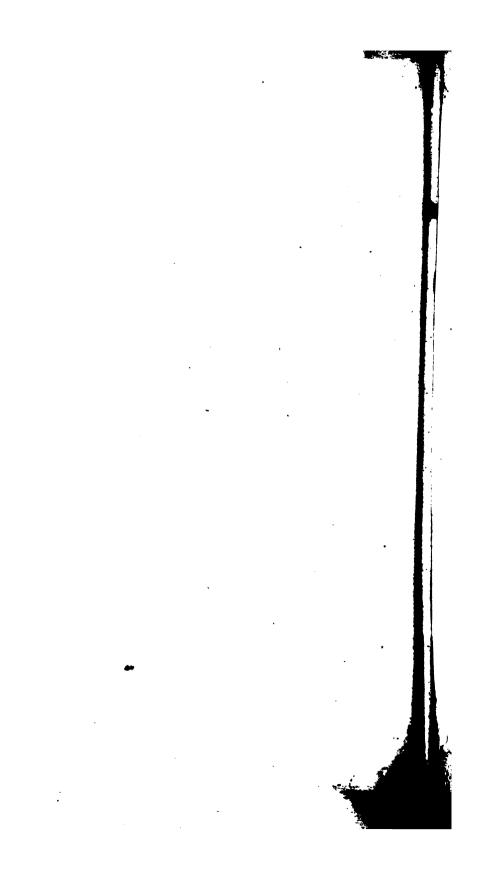

